

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

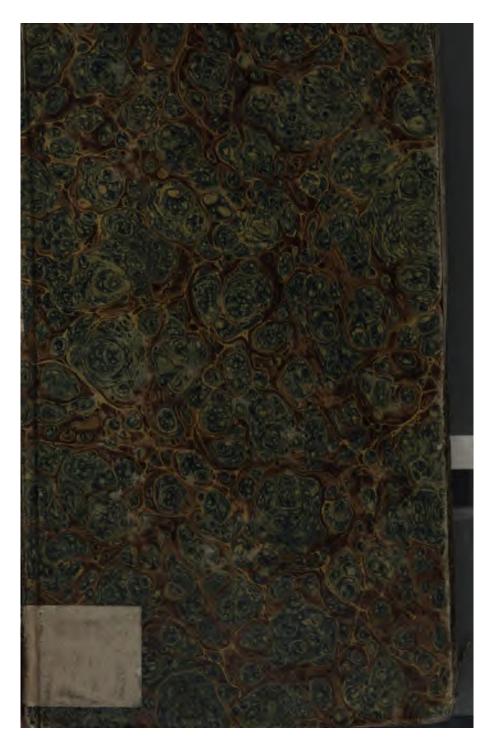





|  | • |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   | · |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   | • |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   | ٠ | • |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |

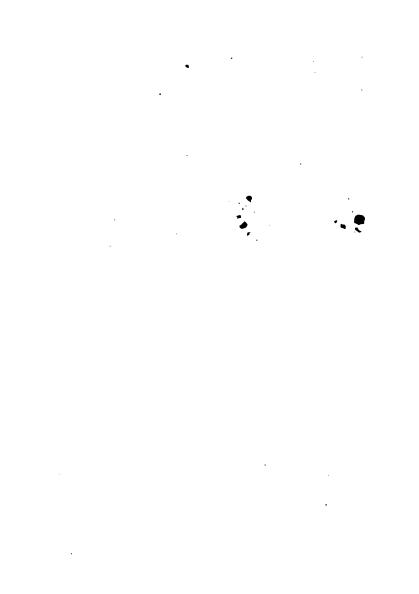

# Destreichische militärische



Dritter Band.

Siebentes bis neuntes Beft.



Bien, 1845.

Gedruckt bei A. Straug's fel. Witwe & Sommer.

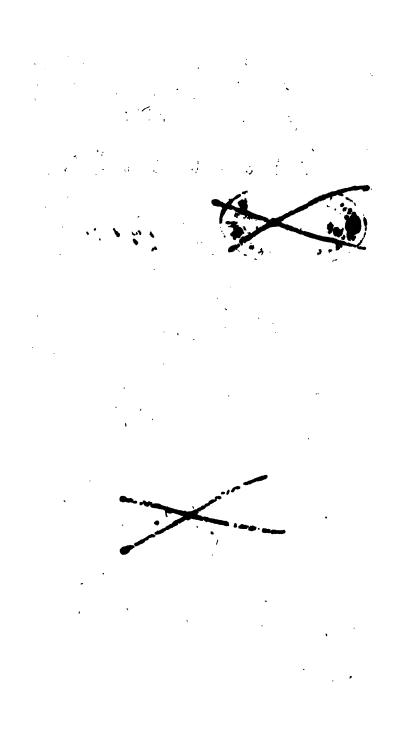

# Destreichische militärische

# Zeitschrift.

## Siebentes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Rebatteur: Joh. Bapt. Schels.

## Wien, 1845.

Gebruckt bei 21. Strauf's fel. Witme & Gommer.

(In Rommiffion bei Braumuller und Seibel.)

# Die Gefechte der alliirten Hauptarmee an der Seine vom 14. bis 17. Februar 1814.

Rach öftreichischen Originalquellen.

Bon Joh. Ban Ochels, E. E. Oberftlieutenant.

#### Inbalt.

Um 14. Februar: Besignahme von Montereau:

" 15. " Ginnahme von Moret,

" 16. " Retognoszirung von Melun und Brie Comte Robert.

" " " Groberung von Remours.

" 17. " Das Treffen bei Mormant, Grandpup und Rangis.

## Der 14. Februar.

Die Marschälle Victor mit dem II. und Oud in ot mit dem VII. Korps hatten in der Nacht ihren Rückzug von Donnemarie vollendet, und standen am Morgen des 14. Februars vor Nangis, zum Kampfe bereit. Aber sie verlangten dringend, sowohl vom Kaiser in La Ferté sous Jouarre, als vom König Joseph in Paris, die so nöthige Verstärkung. Daher befahl der Kaiser dem Marschall Macdonald, welcher in Meaur sein Korps aus Linientruppen und Nazionalgarten neu organisirte, unverzüglich gegen Nangis zu marschiren. Der Marschall

tam auch noch am nämlichen Lage mit 12,000 Mann bei bem zwei Meilen von Nangis entfernten Guignes an.

Der Gen. b. Kav. Graf Wittgenstein blieb mit bem VI. Armeekorps im Lager bei Villenore stehen. GL. Graf Pahlen mit ber Avantgarbe
stellte sich rechts in Barbonne und Fontaine-Bethon,
links vorwärts Provins, auf dem Wege gegen Nangis, — und General Rübiger bewegte sich gegen letzteren Ort. Das Detaschement des Oberst Fürst Lubomirski stand in Meilleran am Grand Morin.

Beim V. Armeekorps ertheilte ber Gen. d. Kav. Graf Wrede der Division Graf Unton hardegg den Befehl, dem gegen Nangis zurückgegangenen Feinde über Paron zu folgen. Die Division Splen prückte zur Unterstützung über Donnemarie nach. Der FME. Graf Unton hardegg ging bis le Bois de la lune, besetzte den Wald von Saint Martin, und schickte Reiterpatrullen gegen Nangis, les Berines und Lizines. Er stellte sich sodann mit der Division um haute Saute Saule. Die Division Splenp stand nun in Meigneux, wo der Gen. d. Kav. Baron Frimont sein Quartier nahm. Gen. d. Kav. Graf Wrede blieb mit dem Korpsquartier und den Baiern in Donnemarie.

Das IV. Armee forps marfcirte von Gens an Die Geine nach Bray, und bezog Kantonnirungen zwischen ber Geine und Yonne. Der Kronpring schob jeboch seine Uvantgarbe auf bas rechte Ufer ber Seine vor.

Besignahme von Montereau.

Der FME. Graf Igna; Sarbegg ging mit feiner leichten Division, welche die Avantgarbe bes I. Armeekorps bilbete, von Saint Gerotin bis Cannes, und behnte bann feine Truppen gwifden Roifn und Montereau aus. Eine Reiterabtheilung ftreifte links gegen Moret. - Der Oberftlieutenant Graf Thurn mar am vorigen Abend bem weichenden Feinde bis Montereau gefolgt, und hatte fich bicht vor ber Stadt aufgestellt. Diefe liegt am Bufammenfluß ber Jonne und Geine, und zwar ber Saupttheil an bem linken Ufer ber Jonne. Gine fteinerne Brucke führt nach bem rechten Ufer, zwischen welchem und ber Geine ber Heinere Theil der Stadt liegt. Dann führt eine zweite fteinerne Brude über bie Geine, an beren rechtem Ufer bie Borftabt fich ausbreitet. Das land am linken Ufer ber Geine hilbet eine ausgebehnte Ebene. Aber am reche ten Ufer erhebt fich eine fteile Bergmand, binter melder eine mit Beingarten bepflangte Sochfläche liegt, welche die dieffeitige Gegend vollkommen beberricht. Auf jener Sochfläche liegen nächst ber Stadt bas Dorf Billaron und bas Ochlog Surville. Morblich ober Billaron beginnt eine Ochlucht, Die gegen Often über Courbeton ber Geine zuläuft, und bie Bobe von Gurville auf diefer Geite von ber Glache abichneibet. Begen Beften, bis an den Bald von Valance, ift bie Flache offen, und fein Terrantheil bindert den Gebrauch aller Baffengattungen. -

Um. Mitternacht raumte ber frangofische General Alix Montereau, und sprengte die Brücken über die Yonne und Seine in die Luft. Mit Tagesanbruch besetzte Graf Thurn ben auf dem linken Ufer ber Yonne liegenden Theil der Stadt. Hier wurde er gegen Mittag von einem Theile der Avantgarbe des I. Armeekorps abgeslöft, und wendete sich dann links nach Nante au. Gen. Alir hatte indeß auch die jenseits der Seine liegende

Borstadt gerdumt, und sich gegen Melun gezogen. Nachbem FME. Graf Ignaz harbegg in Montereau
angelangt war, ließ er die Verbindung auf den gesprengten Brücken der Yonne und Seine in so weit herstellen,
daß die Husaren einzeln übergeben und dem feindlichen
Nachtrab über Valance folgen konnten. Sie fanden
denselben in einer vortheilhaften Stellung hinter ke
Chatelet. Hier hatte Gen. Pajol die Divisson Pacthod und die Truppen der Generale Alir und Desort vereiniget. — Mit den übrigen Divisionen des I. Urme ekorps bezog KME. Bianchi, nachdem dieselben bei
Pont die Yonne überschritten hatten, die Kantonnirungen zu Billeneuwe sa gunarde, wo das Korpsquartier war, und in den benachbarten Ortschaften. —

Der F3M. Graf Gyulai erfuhr, daß Pont sur Yonne noch mit Eruppen des I. und IV. Armeekorps angefüllt sev. Er nahm daher mit der Division Weiß und der Brigade Czollich vom III. Armeekorps Quartier in Sens, und ließ die Division Erenneville bei Rolan, Jouanch und Souch, — Fresnel bei Saligny, Fontaine la gaillarde und Saint Colombé kantonniren.

Die öftreichischen Grenabiere und Rustaffiere lagen ebenfalls in ber Wegenb um Gens. -

Die ruffifchepreußischen Garben und Reserven blieben in ihren Quartieren zwischen Erainel und Pont sur Seine. — Graf Platoff befand sich in der Gegend von Nemours, und seine Rosaten streiften über den Loing bis Chapelle la Reine, sudwestlich von Fontainebleau. Gen. Die bitschmarschirte von Sezanne bis Mont mirail, welche Stadt von französischer Infanterie befetzt war. Nach

einem lebhaften Lirailleurgefechte befette Diebitsch biefe Stadt. —

Der FM. Fürst Schwarzenberg verlegte sein Sauptquartier von Tropes nach Nogent. Die Sauptarmee behnte sich nunmehr mit ihrem rechten Flügel (VI. Armeekorps) bis gegen Mery, mit bem linken (I. Armeekorps) über Montereau und Moret bis gegen Fontainebleau. Die Bortruppen standen bei Provins, Villeneuve se comte und Valance. Die Armee konnte aus dieser Stellung, den sich ergebenden Umständen gemäß, entweder dem französischen Seere im Rücken gegen die Marne folgen, oder sich links wenden, längs der Seine hinab, auf Fontainebleau marschiren, und dadurch Paris bedrohen.

Das fich verbreitenbe Gerücht, bag FD. Blucher ben Raifer Napoleon von Stoges verbrangt babe, und ber fo eben ftattgebabte Ruckjug ber Marfchalle Qubinot von Donnemarie und Victor von Provins nach Mangis, berechtigten zu ber Bermuthung, bag ber Raifer bie Theile feines Beeres im Burudweichen vereinigen, vor Paris eine Stellung nehmen, und bort eine entscheibenbe Schlacht liefern wolle. Diefe Bermuthung mußte aber burch bie nachsten von ber ichlesischen Armee über bie Ereigniffe vom 12. - 14. ju erwartenden, ficheren Mittheilungen erft noch jur Gemigheit erhoben werben, ebe bie Sauptarmee ihre Bewegungen benfelben gemäß einrichten tonnte. Bis jum Gintreffen neuerer Berichte bes RM. von Blücher mußte alfo die Sauptarmee in folder Bereitschaft gehalten werben, bag fie jeben Mugenblick bie burch bie erlangte Gemifibeit über Mapoleons fernere Plane nothwendig werdenden Bewegungen ausführen Eonnte.

Der Feldmarschall befahl daber, daß auf dem reche ten Flügel am 15. Februar bas VI. Armeekorps um Provins, das V. um Donnemarie Kantonnirungen beziehen, die Avantgarde Pahlen sich bei Nangis aufstels len sollte. Das III. Armeekorps würde bei Pont sur Yonne stehen bleiben, mit dem Austrag, wenn der Feind nochmals einen Angriff auf die Hauptarmee untersnähme, nach Bedarf rechts dem V. Armeekorps über Bray, oder links dem I. Armeekorps über Villeneuve la guyarde, zur Unterstügung vorzurücken. Gleichen Aufstrag erhielt der FME. Graf Nostig, welcher mit den östreichischen Grenadieren und Kürassieren um Gens kantonnirte.

### Der 15. Februar.

In der Nacht vom 14. - 15. Februar hatte der frangofifche, bem V. Urm ee forps gegenüberftebende Nachtrab den Bald bei Rampillon und bas Gestripp bei la Boulage verlaffen und nur vor Mangis 500 Reiter aufgestellt. 216 ber Oberftlieutenant Schmidt mit 2 Eskadrons Erzbergog Joseph Sufaren nabte, jog fich jene Kavallerie durch Mangis gegen Guignes jurud. Der Dberft Geramb mit 4 Eskabrons von biefem Sufaren-Regimente, 1 Bataillon und einer Kavallerie : Batterie befette Rangis, und ftellte feine Borpoften auf der Strafe gegen Mormant auf. Um Mittag murbe ber Oberft dort von dem ruffifchen General Rudiger abgeloft. — FME. Graf Unton Sarbegg ructe mit feiner die Borbut bilbenden Divifion nach Ram villon, und ftellte fich vor biefem Orte auf. Gine Sufaren : Divifion folgte dem Feinde, ber fich links über Fontenailles

gegen Melun zurückzog. FME. Graf Unton Sarbegg quartierte nun seine Truppen um Rampillon ein. Die bairischen Truppen und die östreichische Division Spleny behnten sich links bis Meigneur aus, wo Gen. d. Kav. Baron Frimont noch immer sein Quartier hatte. Graf Brede war mit dem Korpsquartier und einem Theile der Baiern in Donnemarie geblieben.

Graf Bittgenstein marfdirte mit bem VL 21 r= meekorps nach Provins, und feine Truppen bezogen enge Rantonnirungen um biefe Stabt. Bon ber Avantgarbe marfchirte Gen. Rubiger nach Mangis, und Graf Pablen blieb mit bem Saupttheil auf bem halben Bege bei Maifon rouge fteben. Die aus ber Gegend von Seganne und Montmirail juruckfehrenben Streifparteien brachten bem Grafen zuerft Nachricht von ben Unfallen, welche bas ichlefifche Beer am 13. und 14. Februar erlitten, und von bem Ruckjug bes RDR. von Blucher nach Chalons. - Der Raifer Rapoleon brach in ber Macht vom 14. - 15. Februar mit ber Barbe ju Bug und ju Pferbe und bem Reiterforpe Saint Germain über Champeaubert gegen Mont mirail auf. 218 ftarte feindliche Rolonnen anruckten, hatte Ben. Die bitfc biefe Stadt verlaffen, und fic nach Maclaunan jurudgemenbet.

Das IV. Armeeforps zog von Bray nach Montereau. Deffen Borhut ging gleich über die beiden in dieser Stadt sich vereinigenden Flüsse und rückte jensseits der Seine die Balance, der Major Graf Brastissaw mit 2 Eskadrons bis le Chatelet vor. hier hatte der Gen. Pajol mit seinem Korps von 6 bis 8000 Mann im Lager gestanden, war aber bereits gegen Bries Comtes Robert zurückgegangen. Der Kronprinz

ließ bas Armeeforps am linken Ufer ber Seine, zwischen Montereau und Bazoches, Quartiere beziehen. Die zu bem Urmeeforps gestoßene östreichische Brigade Schäffer (von 5 Bataillons) besethte Montereau selbst und das gegenüber, auf ber steilen beherrschenden Sohe bes rechten Ufers, liegende Schloß Gurville.

### Die Einnahme von Moret. \*)

Als Avantgarde des I. Armeekorps ruckte ber BMC. Graf Ignag Barbegg mit feiner leichten Division, - bie 1100 Mann Infanterie und 1600 Reiter gablte, - gegen Fontainebleau vor, und tam Nachmittags bei Moret an. Bor biefer mit Mauern umgebenen Stadt laufen ein Runft : Kanal und ber Fluß Loing, an beffen linkem Ufer bie Stadt liegt. Unterhalb berfelben vereinigen fich biefe beiden Bewäffer, und fturgen fich bei Gaint Mamert in die Geine. Bei Moret führt die Strafe zuerft über ben Ranal bann über ben loing, auf zwei fteinernen Brucken. General Montbrun batte bie Stadt mit 1800 Mann und 5 Ranonen befett, ben Bugang bieffeits bes Ranals gut mit Paliffaben und Erbaufmurfen gebeckt. Starte Mb. theilungen waren gur Bertheibigung biefes Defilees aufgestellt, und in der Berschanzung vor ber Brucke

<sup>\*)</sup> Gine aussührliche Darftellung der bentwürdigen Ereignisse bei Moret ift im I. hefte des Jahrgangs
1842 dieser Zeitschrift mitgetheilt worden. hier mußte
diese glanzende Kriegsthat, des historischen Zusammenhanges wegen, wenigstens in Kurze erwähnt
werden.

des Kanals zwei Kanonen aufgeführt, welche die einzige Strafe bestrichen.

Der Pag fonnte in ber Mabe nicht umgangen, und mußte baber erobert werden. Graf Ignag Sarbegg übertrug ben Angriff bem Generalmajor Graf Beinrich Sarbegg. Diefer ließ bie Stadt mit Rugeln und Granaten beschießen, und hoffte, baburch ben Ben. Montbrun jum Abmarfc ju bewegen. Da jedoch bas Feuer biefe Wirkung nicht mit fich brachte, fo murbe ber Sturm angeordnet. Vier Kompagnien Deutschbanater fürzten fich auf die erfte Brucke über ben Ranal, eroberten die vorliegende Verschanzung nebst einem ber beiden bort aufgestellten Geschüte, und verfolgten bie Frangofen durch bie Borftabt an die zweite Brude, die über ben Loing führt. In bem Augenblicke, als bie Frangofen biefelbe icon geräumt batten, und bie Spige ber Sturmkolonne auf ber Brude vorbrang, entzundete fich die unter bem einen Bogen angelegte Mine, und bie Brudenbede flog mit ben vorberften Sturmern in bie Luft. Der Sauptmann Wantel und Fahnrich Beftermaier, bann 1 Feldwebel und 8 gemeine Grenger wurden burch die Erplofion theils in bas Baffer gefoleubert, theils unter ben Trummern begraben. Doch nur brei Mann fanden den Sod. Die beiden Offiziere und die übrigen feche Mann waren zwar fcwer verwunbet, wurden aber boch aus bem Baffer und Schutte gerettet. ---

FME. Graf Ignaz Sarbegg ließ biefe Brucke eiligst wiederherstellen, und bann bie jenseits am linten Ufer gelegene Stadt besetzen. Seine Borposten stellte er in bem Balbe von Fontainebleau, bis auf die Entfernung einer Stunde von Moret. Der größte Theil feiner Ravallerie kantonnirte bieffeits ber Stadt in Billecerf, Ecuelles und Montarlot. Bur Deckung der linken Flanke wurde auf der Straße gegen Nemours der Ort Neuville besetht. Links davon, in Nanteau, stand das Streifforps des Oberftlieutenants Graf Thurn. Jenseits des Loing streiften die Kosaken des Hettmans Platoff noch immer bis gegen Chapelle sa Reine. —

Der FME. Bianchi ftand mit bem Saupttheile bes I. Urmee forps in Montereau, ein Theil in Barennes, die Division Bianchi in Ville Sainte Jacques, Noisp, Dormelles, Flagy und Ferotte.

Das III. Arm ee torps, erhielt einen Gegenbefehl, welcher den Marsch nach Billeneuve einstweilen aufhob. Nach der neuen Disposizion marschirte dieses Korps nach Pont sur Jonne, Serbonnes, Michery und Umgegend, die Avantgarde nach Champigny, Port renard, Chaumont. — FME. Graf Nostis hlieb bei Sens mit den Grenadieren und Kürassieren stehen. F3M. Graf Gyulai und FME. Graf Nostis erhielten die, schon in der früheren Disposizion angeführte, Bestimmung, im Falle der Feind angriff, nach Bedarf das I. Armeekorps links über Villeneuve la guyarde, oder das V. Armeekorps rechts über Bray zu unterstützen.

Graf Barklay verlegte fein Quartier nach Nogent. Er erfuhr durch eine Meldung des Generals Diesbitsch die letten Unfälle des schlesischen Heeres, und bessen Ruckzug nach Chalons. Daher ließ er die ruffischen verußischen Garden und Reserven in ihren bisherigen Kantonnirungen, und erwartete fernere Befehle. —

Der Feldmarschall Fürst Schwarzenberg faßte an diesem Tage die durch die letten Ereignisse an der Marne nothig gewordenen Beschlüsse. Es war dem Raisser Napoleon gelungen, den Marsch des schlesischen Heeres nach Paris zu verhindern, und über die vereinzelten Korps desselben in den Tagen vom 10. — 14. Februar bei Champeaubert, Montmirail, Chateau Thierry, Stoges und Jonvilliers bedeutende Bortheile zu gewinnen. Diese preusischen und russischen Korps hatten zwar stets mit Heldenmuth gegen die örtliche übermacht des Feindes gekämpst. Aber der Erfolg hatte immer für den Kaiser entschieden.

Mun wollte ber Feldmaricall von Blucher bie getrennten Theile feines Beeres binter ber Marne bei Chalons wieder vereinigen. Um diese Overagion qu beaunstigen, und Ravoleons Aufmerksamkeit zu theilen. enticolog fic ber Feldmarfcall Burft Ochmargenberg, bie Sauptarmee in beffen Rucken, zwischen ber Donne and Mube, ju fongentriren. Diefe allgemeine Bewegung follte am 16. Februar ausgeführt werben. Um fie gu beden, murben die Armeeforps V. und VI. auf ber Linie vor Provins und Villenore fteben. Die ruffifch = preußis ichen Garden und Referven follten bis Arcis fur Aube vorrucken, - bas III. Armeeforus, die leichte Division Rurft Morig Liechtenstein und FME. Graf Nostit mit ben öftreichischen Grenadieren und Ruraffieren fich in bie Rabe von Tropes gieben, - bas I. Armeekorps fich um Dont fur Jonne, bas IV. um Donnemarie fammeln.

Bon ber frangofifchen Urmee operirte am Morgen des 15. gegen die in Moret und in der Nabe von Fontainebleau aufgestellte leichte Division Graf Ignag Harbegg die von ben Pyrenaen eingetroffene

Dragoner-Division des Generals Tre illard auf der einen Seite, auf der anderen, von Melun her, die Brigade Lagrange der jungen Garde. Eine andere junge Garde-Division vereinigte Gen. Charpentier zu Efsonne als Reserve, und stand über Corbeil in Berbindung mit den Korps der Marschälle Bictor, Macdonald und Oudinot, welche sich in der Gegend von Nangis versammelten.

Der König Joseph wollte diese Marschälle keinem Rampse in den Ebenen der Landschaft Brie mit den so weit an Zahl überlegenen Korps der allierten Hauptzarmee aussetzen. Er befahl denselben, sich hinter den Fluß Veres zu ziehen. Dieser Befehl wurde noch am 15. Februar ausgeführt. Am Abend standen der Marzschall Victor links zu Chaulmes und Fontenay, — Oudinot in der Mitte bei Guignes und hielt Mormant besetz, — Macdonald rechts in und um Soleres und Brie; Gen. Charpentier noch weiter rechts zu Essone und Corbeil; Gen. Pajol zu Eramapel; — Gen. Montbrun zu Villenneuve Saint Georges; Gen. Alix zu Melun.

Raifer Napoleon hatte, nach ben letten Gefechten mit bem schlesischen heere, beschlossen, sich nun gegen die über die Seine vorgebrungenen Korps ber allitten hauptarmee zu wenden. Er ließ bei Etoges ben Marschall Marmont, mit dem VI. Infanterie= und I. Kavalleriekorps zurück, damit er den sein heer bei Chalons sur Marne sammelnden Feldmarschall von Blücher besbachte. Zu La Ferté sous Jouarre stand Gen. Grouchy mit 800 Reitern vom II. Ravalleriekorps, dann mit der Infanterie=Division Leval. Marschall Mortier beobachtete vor Villers=Eot=

terets die von Rheims, — Gen. Vincent zu Chateau Thierry die von Chalons nach Paris führende Hauptstraße. — An diesem Morgen brach Naposleon mit den Garden von Montmirail nach la Ferté sous Jouarre auf, wo er am Abend anslangte. Den Gen. Grouchy hatte er mit seinen 800 Reistern und einiger Infanterie nach Montmirail berufen und dort zurückgelassen.

## Der 16. Februar.

Der Gen. d. Kav. Graf Wrede sammelte am Morgen die Truppen des V. Armee torps bei Donnesmarie und Parop, um die Vorrückung gegen Provins auszuführen. Ein Theil derselben hatte bereits den Marsch begonnen. Da traf die Rachricht ein, daß die Armee des Kaisers am vorigen Tage über Montmirail gegen la Ferté sous Jouarre sich bewegt habe. Graf Brede ließ sogleich die schon abmarschirten Kolonnen umkehren, und die gesammten Truppen wieder in ihre früheren Kantonnirungen um Donnem arie und Meigneur einrücken. Die leichte Division Graf Anton Hardegg mußte sich vor und hinter Nangis ausstellen.

Bur nanlichen Zeit empfing auch ber Gen. b. Kav. Graf Wittgenstein von dem Gen. Diebitsch eine Melsbung vom 15. Februar "daß Kaiser Napoleon nach la Ferté sous Jouarre ziehe." Das VI. Armeekorps stand damals in Provins, Gen. Rübiger mit der Spige der Avantgarbe bei Mormant. Deffen Streifparteien hatten in Chailly vernommen: "Napoleon suche, mit seiner Hauptmacht Meaux zu gewinnen." — Graf

4

Wittgenftein vermuthete, bag ber Raifer fich binter bem Deres aufftellen wolle. Er glaubte, ben Planen bes Oberfeldberen am ficherften zu entsprechen, wenn er Provins verließ, und nach Mangis marfdirte. Daber führte er ben Saupttheil bes VI. Armeeforps auch fo gleich nach letterer Stadt. Raum in Mangis angelangt, erhielt ber Graf folgende Melbung, vom namlichen Sage, bes Fürsten Lubomirsti aus Deilleran : "Es fenen 5 frangofifche Ravallerie., 7 Infanterie-Regimenter zu La Kerto gaucher angefommen, welche beftimmt maren, nach Mangis vorzubringen." - Bu gleicher Beit melbete Graf Pahlen aus Mormant: "baß Buignes und Rofon noch immer von jenen frangofischen Stuppen befett fenen, welche fich am Morgen bes 15. über Mangis babin guruckgezogen batten." - Diefe Nachrichten bewogen ben Grafen Bittgenftein, feine Infanterie vor Mangis aufmarfdiren gu laffen. Die leichte Division Graf Unton Barbega mar bekanntlich als Avantgarde bes V. Armeetorps, ebenfalls bei Mangis aufgestellt worden. Bon biefer gingen mehrere Retog= noszir-Patrullen nach ber Gegend von La Ferte gaucher, um Nachrichten über die Bewegungen ber frangofischen Rolonnen einzuziehen. - Nachdem die Ruffen aber Mangis befett batten, ruckte bie Divifion Graf Unton Barbegg in die Rantonnirungen ju Rampillon, Legines und Candop. Babrend Graf Bittgenftein bei Mangis ankam, ftellte fich bie Infanterie = Brigabe Rofen, - jur Unterftutung Rubigers, welcher bei Mormant lagerte, - vor Bailly auf. Die ruffi= ichen Patrullen gingen Nachmittags auf ben Strafen nach Buignes links und Chaulmes rechts vorwarts, um Die feindliche Aufstellung ju rekognosziren. Diese murben am Abend durch die von beiden Orten vordringenden frangolischen Kolonnen bei Beauvoir angegriffen, und auf ihre Unterstützungen geworfen. Dann aber wurden die vordringenden Feinde durch das Kartatschenfeuer der Brigade Rosen zurückgewiesen.

Refognoszirung von Melun und Brie-Comte-Robert.

Das IV: Urmeekorys stand bei Montereau. Um Morgen brach ber Kronpring mit bem Regimente Erzberzog Ferdinand Sufaren und einer halben Ravalletie Batterie in ber Richtung gegen Paris auf, um bie Bwifchengegend ju burchforichen. Er tam um Mittag bor Melun an. Diefe nur mehr fleben Stunden von Paris gelegene Stadt mar damals von Ben. Montbrun icon vertaffen und nur von einer fcmachen Abtheilung ber Infanterie bes Ben. Alir befett, welche nach einem furgen Befechte aus derfelben vertrieben murbe. Die oftreichischen Sufaren eilten nun auf ber großen, nach ber Sauptftadt führenden Strafe weiter fort, und fliegen bei Brie-Comte-Robert wieder auf feindliche Poften. Der Kronpring rief fo eben Die Sufaren gurud, und marichirte wieder nach Montereau. Das Sufaren-Regiment ftellte er an ber Strafe nach Melun, bei le Chatelet, auf. Das Ochlog von Gurville mar befannt. lich icon ftart befest. Die leichte Infanterie : Brigabe Stockmaier fam nun ebenfalls dabin, und die Borpos ften ftanden bei Chatelet, Given, Ecrapnes und Mulainet. - Der Feind befette Melun wieber. -

Das III. Armeekorps blieb in und um Pont sur Yonne, das I. Korps in Montereau und Varennes, hie Division Bianchi in Ville Saint Jacques und ihren anderen Stazionen, die leichte Division Graf Ignaz Hardegg bei Moret stehen. Der FME. Bianchi schiekte von Montereau nach Moret 1 Bataillon Esterhazy, 2 Bataillons Albert Gyulai zur Verstärkung. Der Oberst Simony zog, mit einigen Eskadrons Hessen-Homburg Husaren, nach Fontaineble au, und besetzte diese vom Feinde geräumte Stadt. Er wurde dort mit 2 Kompagnien Grenzer und gegen Abend auch mit dem erwähnten Bataillon Esterphazy verstärkt.

Die ruffifchepreußischen Garben und Referven behielten ihre Kantonnirungen zwischen Trainel und Nogent, — die öftreichischen Grenadiere und Kürcffiere unter FME. Noeftig zwischen Gens und Pont fur Yonne.

## Eroberung von Nemours.

Der Oberstlieutenant Graf Thurn brech mit seinem Streifforps von Nanteau gegen Nemaurs auf. In bem Momente, in welchem er am rechten Ufer des Loing vor dieser Stadt anlangte, nahte der Hettmann Platof mit den Kosaken am linken Ufer derselben, um sie anzugreisen. Nemours war tambourirt, und vom Feinde start besett. Der hettmann und Graf Thurn griffen mit größtem Nachdruck an, und fanden den hartnäckigsten Widerstand. Durch die Entschloffenheit dieser beiben Unführer wurde jedoch die Besatung nach einem verzweiseltem Kampse besiegt. Es wurden die Stadt

und die Brude erfturmt, 1 Oberft mit 17 Offigieren, bann 600 Mann gefangen und 4 Kanonen erobert. -

Die Berichte, welche ber Relbmaricall Rurft Sowargenberg von bem Ben. b. Rav. Erbpring von Seffen = Somburg aus Dijon und von dem RME. Graf Bubna aus Genf erhielt, melbeten : "bag bie feindliche Streitmacht im füdlichen Rranfreich mit jedem Tage machse, und die allgemeine Landesbewaffnung sich fonell verbreite." Es nahm baber auch mit jebem Tage bie Gefahr fur ben Ruden ber Sauptarmee, fur ihre Berbindung mit ber Schweiz und bem Rheine gu. Marfcall Augereau zu Epon, die Generale Marchand und Defair bei Grenoble, bereiteten fich mit größter Thatigfeit zur baldigen Ergreifung ber Offensive. Go mach. tigen feindlichen Streitfraften konnte ber Rurft bermalen auf dem rechten Ufer der Gaone nur die wenigen Eruppen des Erbpringen, bann in Savoien und ju Genf Die Division bes Grafen Bubna entgegenstellen. Diese Rorps konnte ber Reind durch feine Ubermacht befiegen, und bann die blodirten Festungen Auronne, Befangon, Befort und Guningen entseten. - Die ichleunige Berftartung ber angeführten, in Gud : Frankreich operirenden, öftreichischen Truppen mar alfo gur bringende ften Nothwendigkeit geworden. Daber murbe dem AMC. Pring Philipp Seffen - Somburg, ber mit ben beffifchen Truppen langs bem rechten Rhein : Ufer binauf marfdirte, fo wie bem &DR. Kronber, welcher mit oftreichifden Refervetruppen burd Baiern gegen Bafel jog, ber Befehl entgegengeschickt, jur Unterftugung bes Erbpringen nach Dijon zu eilen. -

Fürst Schwarzenberg verlegte sein Sauptquartier nach Bran, nachbem er vorher noch in Mogent am 16. Bormittags vom Ben. Diebitich aus ber Begend von Seganne eine vom 15. Februar' batirte Melbung erhalten : "daß der frangofische Raifer die Berfolgung bes ichlefischen Beeres aufgegeben babe, und im Ruckmarich von Champeaubert gegen Montmirail begriffen fen." Der Fürst bestimmte nunmehr, "bag bas VI. Armeetorps fich wieder bei Provins , - bas V. bei Donnemarie, bas IV. bei Montereau aufstellen folten. Diefe brei auf bem rechten Ufer ber Geine vorgeschobenen Rorps follten des Feindes Bewegungen forgfältig bemaden, die Ubergange ber Geine beden, wenn aber ber Reine fie mit Ubermacht angriff, fich auf bes Fluffes lintes Ufer jurudzieben." - In Rolge biefer Befdluffe fam bem Grafen Wittgenstein in ber Nacht ber Befehl ju, "bie fo gewagte und bem Feinde alle Bortheile jum Angriff bietenbe Stellung bei Mangis zu verlaffen, und fich, in ber Richtung gegen Nogent, bis nach Provins jurudjugieben. Er folle nur feine Avantgarbe bei Mangis jurudlaffen, in Billenore 2 Bataillons und eine Reiterabtheilung aufftellen." - Dem Kronpringen von Burtemberg murde befohlen : "eine fcmache Retognos= girung gegen Melun vorzunehmen, und den Saupttheil ber Avantgarbe bes IV. Armeeforps bei Balance aufftellen. Der größte Theil bes Urmeeforps follte in und um Montereau bleiben, eine Divifion aber zwi= ichen Montereau und Bray Rantonnirungen beziehen. 3m Falle eines Ungriffs muffe ber Puntt Montereau gehalten werben. Der Kronpring wolle die hierzu nothigen Unftalten treffen laffen. Burbe ber Rudjug binter bie Geine notbig, fo muffe bas IV. Urmeetorps benfelben, so wie das V. und VI., nach Brap nehmen.

"Der linke Flügel ber Hauptarmee, welcher aus bem I. und III. Armeekorps, der leichten Division Fürst Moriz Liechtenstein und den zwei Reserve-Divisionen des Grasen Nostig bestand, sollte sich hinter der Yonne so ausstellen, daß er den Fluß vor seiner Fronte habe. Diese Korps würden also dermalen noch größtentheils in ihren Kantonnirungen stehen bleiben; nämlich: das I. Armeekorps seine Avantgarde bei Woret vorgeschoben lassen, mit dem Haupttheil in und um Villeneuve la guparde und zu Montereau kantonniren; — das III. Armeekorps bei Pont sur Yonne, — die Division Fürst Moriz Liechtenstein zwischen Sens und Saint Valerien, — Graf Nostig mit den Grenadieren und Kürassieren bei Sens."

Fürst Schwarzenberg beschloß, so lange in diesen Stellungen zu verweilen, bis er bestimmte Nachrichten über die ferneren Bewegungen des Feindes erhalten has ben würde; — und bis der Zeitpunkt mit Zuverläffigskeit bekannt ware, bis zu welchem der Feldmarschall Blücher das schlessische Heer wieder gesammelt hatte, und seinerseits die Operazionen, in Verdindung mit jener der Hauptarmee, beginnen könne. —

Gen. Die bitsch, bem sich auch ber Oberst Fürst Lubomirsti angeschlossen, bewachte mit Sorgfalt die Bewegungen des Feindes an der Marne. Er erschien im Laufe des 16. Februars vor Montmirail und scharmusirte mit Grouchys Truppen bis gegen Abend, wo dann dieser die Stadt räumte, und sich zu den sibrigen Korps hinter den Peres zog. Diebitsch besetzte in der Nacht Montmirail wieder. — Aber noch am nämlichen

Tage hatte fich Marschall Marmont biefer Stadt von Etoges, über Orbais, bis Corrobert genähert. —

Um 16. Februar tam ber frangofifche Raifer mit feinem Befolge, und ben Garben ju Buignes an. Er erließ eine Disposizion fur ben jur Offensive gegen die alliete Sauptarmee bestimmten Saupttheil feines Beeres, die bier im Muszuge folgt: "Marfchall Bictor ruckt mit bem II. Korps (5000 Mann), ben zwei Referve = Divisionen von Paris (4500 Mann), und ben Reiterkorps ber Generale Milhaud (4000 Mann) und Malmy (4200 Mann) gegen Mormant, - Qubinot mit dem VII. Korps (7500 Mann) über Buignes nach l'Etang. Es bleiben die Garde-Ravallerie (3000 Mann) zwischen Fontenan und Chaulmes, - die alte Garde zu Rug in der Division Friant (4500 Mann) zu Chaulmes, - Marschall Macdonald mit bem XI. Rorps (8000 Mann) bei Etars, Quzouer le Vougn und Debles, - Reu mit ben zwei Divifionen ber jungen Garde Meunier und Curial (3000 Mann) vor Sabouffan. Der General Pajol (mit 5000 Mann Infanterie, 1400 Reitern) gebt nach Saint Germain be Caris. Die Generale Alix und Charventier (aufammen mit 5500 Mann Infanterie und 500 Reitern) ruden gegen Fontainebleau. - Die Division Boper be Rebeval (5300 Mann) war in ber Errichtung ju Villeneuve Saint Georges begriffen. Diese Division ftand unter Ben. Grouchn, welcher noch ju la Ferte fous Jouarre die Infanterie-Division Leval (4500 Mann) und bas Reiterkorps bes Ben. Saint Germain (1300 Mann) unter fic batte."

Die ganze zur Offensive gegen bie alliirte Saupt-"mee bestimmte frangofische Macht gabite an

Manu

Infanterie Reiterei Bufammen 52,800 15,800 68,600

Nach Abzug aber ber im Anfang noch nicht zum Kampfe verwendeten Truppen Grouchys mit

9,800 1,300 11,100

blieben fogleich ichlagfertig 43,000 14,500 57,500.

Am 17. Februar bei Tagesanbruch mußten bie ges fammten jur Borructung bestimmten Truppen zum Marfche und jum Kampfe bereit steben. —

# Der 17. Februar.

Das Treffen bei Mormant, Grandpup und Mangis.

Der Gen. b. Rav. Graf Bittgenftein vollzog am Vormittage bes 17. Februars ben in ber vergangenen Racht empfangenen Befehl bes Oberfelbherrn, und trat mit bem VI. Urmeetorps ben Rückmarsch von Naugis gegen Provins an.

Die französischen Kolonnen hatten sich mit Tagese anbruch in Bewegung gesett. Die Divisionen Alip, Montbrun, und Charpentier marschirten von Melun gegen Fontainebleau; — Pajol und Pacthob von Saint Germain gegen Montereau; — Kaiser Napoleon mit der Hauptmacht von Guignes gegen Mormant. Der Kaiser zog voraus, an der Spige des II. Korps, und entdeckte auf der Höhe von l'Etang die im Rückzug begriffene Barhut des VI. Armeeborps. Der GL. Graf Pahlen marschirte in Kolonne auf der Hauptstraße mit den 8 Bataisons der

Brigade Rosen, und zur Deckung ber Flanken bewegten sich rechts 2 Kosaken = Regimenter, links 6 Eskabrons Husaren und Uhlanen. Andere 6 Eskabrons waren gegen Melun und Roson entsendet worden. — Der Kaiser schätze Pahlens Stärke auf 2500 Mann Infanzterie und 1800 Reiter. Andere Nachrichten geben den 8 Bataillons 4000, den 12 Eskadrons und 2 Pulks 2000 Mann.

Der Marschall Victor ließ die Truppen des II. Korps bei dem Dorfe Pequeux aufmarschiren: in ver Mitte die Reserve von Paris, die Infanterie-Divisionen Chateau rechts und Duhesme links. Dann folgten
in der Linie rechts der Gl. Graf Valmy mit den
Dragoner-Divisionen l'heritier und Trelliard, und
auf dem linken Flügel stellte sich Graf Milhaud mit
den Reiter-Divisionen Piré und Briche auf. Das VII.
und XI. Infanteriekorps bildeten eine zweite Linie, —
die Garden in einer dritten die Reserve.

Um die schwache Avantgarde Pahlen sobald als möglich durch übermacht zu erdrücken, ließ der Kaiser einen großen Theil seiner Truppen zum Angriff vorrüschen. Marschall Victor führte sein ganzes Infanteriestorps im Eilschritt gegen Mormant. Die Grasen Milhaud und Valmy umgingen mit ihren Neiterkorps jenen Ort zu beiden Seiten. Der Gen. Subervic schwenkte sich mit seiner Brigade rechts, stärzte sich auf die russischen Tirailleurs, und hieb sie zusammen. Gen. Pirönahte mit der zweiten Brigade im Trabe der russischen Kreiterei. Auch Gen. Graf Valmy hatte diesen Punkt mit den Dragonern der Generale Trelliard und Heritier von der andern Seite schon beinahe erreicht. — Der Terran bilbet von Quiters bis Nangis eine weite, von

bem Joron und Ancour umfloffene, mit Ackerfelbern bebeckte Fläche. Die Porrückung und ber Angriff kießen auf gar keine Terränhindernisse. Die Infanterie-Division Gerard drang im Sturmschritt nach Mormant ein. Die Russen wichen nach Grand pun, und wurden vom Gen. Drouot mit sechsunddreißig Geschüßen der Garde bezichoffen. Der russischen Kavallerie gelang es zwar, sich biesem verheerenden Feuer durch die Flucht gegen Nangis schwell genug zu entziehen. Aber die Brigade Rosen sah sich in der weiten Ebene ihrem Schicksale preisgegeben, und bildete Quarrees. Diese wurden von den Dragoner-Divisionen Milhaud und Valmy umringt, und größtensteils zur Ergebung gezwungen.

Bahlreiche feinbliche Kavalleriemassen, — bei 4000 Mann, — brangen vor Mittag bis gegen Nangis. Von ber leichten Division des V. Armeekorps lagersten die beiden östreichischen Regimenter Schwarzenberg Uhlanen und Erzherzog Joseph Husaren bei Bailly, die Infanterie vor Nangis selbst. HML. Graf Ant on Harbegg rief schnell seine Reiter zu Pferde, und führte die Division auf die Höhen hinter der Stadt. Die genannten östreichischen zwei Kavallerie Regimenter, welche diese Bewegung schlossen, wurden am Walbe vor Nangis von der Division Piré eingeholt, und erlitten Verlust. Einige Eskadrons, welche sich auf der Straße gegen Provins zurückzogen, wurden bis Maison rouge verfolgt.

Ein Theil ber ichweren frangofischen Reiterei fturgte fich nun auf bie Stellung ber Division Graf Unton Sarbegg, murbe aber von ber Ravallerie: Batterie ' mit einem verheerenden Feuer empfangen, von bem Oberst Baron Geramb mit bem Susaren: Regimente . Erzberzog Joseph entschlossen angegriffen und zurückges worfen. Graf Unton harbegg behauptete sich mit ruhms würdiger Standhaftigkeit auf jenen höhen so lange, bis er die Gewißheit erhalten hatte, daß das V. Urmeestorps sich aus den Kantonnirungen um Donnemarie und Meigneur gesammelt habe. Dann begann harbegg mit seiner Division den Rückzug, über Baljouan und Willeneuve le Comte, gegen Meigneur auf die Division Spleny. Graf Wrede hatte zu des Grafen harbegg Unsterstüßung die bairischen Chevaulegers und ein bairisches Linien Infanterie Regiment vorgeschickt, welche auch die Division aufnahmen.

Raifer Mapoleon ließ bie Verfolgung burch Mars Schall Dudinot links gegen Provins, durch Macdonald in der Mitte nach Donnemarie, durch Victor rechts ge gen Villeneuve le Comte fortfegen. Qubinot befchleunigte ben Rudzug Bittgensteins, und lagerte fich bei Maison rouge und Vauvillers. Machonald zog ber Divifion Graf Unton Barbegg nach, bis Meigneux. Dictor fließ um brei Uhr Nachmittaas bei Baliouan auf die Division de la Motte, welche in der Linie von Grande maifon, Villeneuve und Mazures aufgestellt war, und brudte biefelbe, nach einem lebhaften Gefebte, gegen Donnemarie. Diefer Maricall wendete fich fobann rechts nach Galins. Gin Theil feiner Reiterei nabte Montereau. Die Division de la Motte ftellte fich bei Guren jur Unterftubung ber beiden oftreichischen Divisionen auf. Die Division Rechberg fand binter Donnemarie, wo fich um Mittag auch Graf Brede befand, in Bereitschaft. -

Das VI. Armeekorps erreichte Nachmittags Provins. hier blieb bie Avantgarbe Pahlen, und bas Armeekorps nahm hinter bieser Stadt Stellung bei Gord un. Das Korps hatte, nach Wittgensteins eigenner Angabe, über 2000 Tobte, Verwundete und Gesfangene, und die Avantgarde eine Batterie von neun Geschützen verloren. — Die Division Graf Anton Hardegg des V. Armeekorps zählte, nach den offisziellen Eingaben der Regimenter, 46 Todte, 138 Verwundete, 89 Gefangene und 269 Vermiste. In Allem betrug ihr Verlust 536 Mann, mit 272 Pferden.

Graf Wrede hatte Nachmittags von den gefangenen Franzosen ersahren, daß die seindliche Sauptmacht vor ihm stehe, mit der er sich zu messen keineswegs im Stande war. Daher trat er, so wie es die Disposizion vom 16. Februar für solchen Fall ausdrücklich vorschrieb, nache dem die Nacht eingebrochen war, mit dem V. Arme eskorps den Rückzug gegen Bran an. Um diesen zu decken, blieb die bairische Brigade Maillot dis Mitternacht bei Donnemarie stehen. Der Feind machte jedoch seinen Versuch, den Marsch zu stören.

Die Divisionen Pajol Reiterei und Pacthod Infanterie hatten die murtembergischen Borposten gegen den Wald von Balance jurudgedruckt. Dort vereinigten sich diese Vorposten mit den Unterstühungen zu einer Stärke von 8 Eskadrons und 2 Bataillons. Ihnen gegenüber stellte Pajol seine Reiterei, hinter dieser bei Le Chatelet die Infanterie Pacthod. Des Abends planterten schon französische Patrullen mit den vor den äußersten häusern Montereaus stehenden Posten.

Als Rachmittags um vier Uhr Melbungen von bem Vorrücken ber frangofifchen Sauptmacht und von ben



Gefechten bei Mormant und Rangis bem Felbmarfcall gurft Odwarzenberg in Bran gutamen, befchloß er fogleich, ben rechten Rlugel ber Sauptarmee nach bem linten Ufer ber Geine gurudgugieben. Er befahl, bag in ber Macht auf ben 18. Februar bas VI. Armeekorps nach Rogent marfchiren, bie auf beiben Ufern ber Geine gelegenen Theile ber Stabt befeten, und diefen wichtigen Dunkt auf bas bartnactigfte vertheidigen folle. Dem V. Armeetorps murbe eben fo ber nachtliche Marich nach Bran und bie Bertheidigung biefer Stadt aufgetragen. Graf Bittgenftein follte nur feine Avantgarbe bei Provins, Graf Brebe bie feinige bei Donnemarie fteben laffen. Bon bem Gras fen Barklan be Tolly murbe verlangt, "bag er am 18. eine ruffifche Ruraffier- und eine Grenabier-Divifion nach Mogent zur Berftartung bes Grafen Bittgenftein abschicken folle. Die Brucke bei Pont fur Geine fen abzubrechen, und der Ort mit 3 Bataillons ju befeten. Die übrigen Abtheilungen ber ruffifchepreußischen Barben und Referven batten im Lager bei Trainel bie weiteren Befehle ju ermarten." -

An den Kronprinzen von Burtemberg erließ ber Feldmarschall, aus Bray am 17. Februar Nachmittags, ein Schreiben, in welchem die bevorstehenden Bewegunzen der übrigen Korps mitgetheilt wurden. In Bezie-bung auf das IV. Arm ee korps wurde ferner gesagt: "daß beffen Avantgarde nicht bis Valance vorpoussirt seyn durfe. Sie muffe so aufgestellt werden, daß sie nicht, von Donnemarie aus, abgeschnitten werden könne. Der Punkt Montereau sey so stark mit Infanterie und Artillerie zu besetzen, und bergestalt zur Vertheidigung vorzubereiten, daß man herr des Überganges und

bes Ortes bleibe. Mit bem Saupttheil bes Armeeforps aber solle ber Kronpring am folgenden Tage (ben 18. Februar) sich bergestalt bei la Tombe, auf ber von Montereau nach Bray führenden Straße, aufstellen, daß diese Truppen eben so zur Unterstützung von Montereau, als zu jener von Bray, zu verwenden waren."

Die aus dem Sauptquartier Bran am 17. Rebruar Nachts um eilf Ubr abgeschickte Disposizion fur ben folgenben Sag enthielt bie Weisung : "bag ber Kronpring jur Befetung von Montereau nur eine Brigade bes IV. Armee forps jurudlaffen, ben Saupttbeil biefes Korps aber auf ber Strafe nach Bran, und zwar in ber Entfernung einer Stunde vor letterem Orte, zusammenziehen solle. Das I. Armeekorps murbe am 18. Februar feine Avantgarbe bei Billeneuve la guparbe aufstellen, ben Saupttheil bes Korps aber bei Dont fur Donne tongentriren. - Das III. Armee torps muffe fic bei Gerbonne aufstellen, -RDE. Graf Moftit mit ben Ruraffieren und Grenabieren um Gens in Bereitschaft bleiben. Die Geschuts-Referven und die Trans der Armee wurden nach Tropes jurudaefendet." - Der Oberfelbberr wollte nicht eber Die Offensive jenseits ber Geine wieder ergreifen, als bis er bie Bewigheit batte, bag bas ichlesische Beer in bie Berfaffung getommen fen, um ebenfalls offenfiv overiren ju tonnen. -

Der Kronpring von Burtemberg erhielt obigen erften Befehl vom Nachmittage, zu Montereau spät Abends des 17. Februars. Er meldete sogleich dem Feldmarschall: "daß bereits vor Eintreffen jenes Befehles der Feind von Villeneuve über Montigny bis Courbeton vorpouffirt habe. Geine Reiterpatrullen streiften bis an die

alliirten Piketer außerhalb ber Borstabt. Der Kronprinz habe sogleich durch die östreichische Brigade Schäffer das Schloß Surville und die Borstadt beseihen lassen. Auch ziehe er nun seine Avantgarde bis an die Stadt zuruck. — Es sen nicht zu zweifeln, daß dieser wichtige Punkt am nächsten Morgen sehr stark vom Feinde werde angegriffen werden. Der Kronprinz werde Alles anwenden, um ihn auf das Außerste zu behaupten. Eine Brigade werde bei la Tombe, eine Andere bei Marolles konzenzrirt sepn." —

Eine genaue, wiederholte Refognoszirung batte ben Bringen überzeugt, bag eine Brigabe nicht genüge, biefes Defilee gegen einen auf bem rechten Ufer ber Geine vorbringenden Seind zu erhalten. Um Berr beffelben zu bleiben, mußte man eine binreichende Truppenmacht auf ber Sochfläche aufftellen, welche fich vorwarts bes Goloffes Gurville ausbreitet. Dort mußten jenes Ochloß, weldes mit feinem Garten und einem großen mit einem Graben umgebenen Relbe ben bochften Dunkt ber glade bilbet, - bann bie Vorftabt und noch mehrere am Rufe ber Boben, an ben nach Galins und Balance führenden Strafen liegende Gebäude befest merden. -Das rechte Ufer ber Geine beberricht bas linke auch mebrere taufend Schritte von Montereau binauf und binab. Die feindlichen Truppen, welche im Befit des rechten Ufers find, konnen alfo auf beiben Geiten von Montereau den Kluß überschreiten, ohne daß die Bertheidis ger der Stadt es zu hindern im Stande find. Daber tonnte alfo der Pag ftromaufwarts bei Gaint Germain, oder abwärts bei Barennes und Lavers umgangen werben. Dann murben bie jenseits aufgestellten Truppen im Ruden bebrobt. - Eine Bertbeidigung ber Stadt felbft, unmittelbar in ihrem Innern, mar nicht ausführbar, ba es zu berfelben erft bann tommen fonnte, nachbem ber Reind fcon in ben Befit ber diefelbe volltommen bominirenden Boben von Gurville gelangt mar. Der Durchmarich bes Feindes konnte burch Berftorung ber zwei Bruden über die Rluffe nur auf einige Stunben erichmert und verzögert werben. Inbeffen burften biefe taktifchen Rachtheile bes Punktes Montereau nicht hindernd in ben Weg treten, fobald es in bem Plane bes Oberfeldberen lag, fic ben ftrategifden Befit jenes Punktes für eine febr turge Beit, - für einen ober zwei Zage, - ju erhalten, nicht nur um dem Reinde ben örtlichen Übergang ju verwehren; fondern um mabrend folder furger Beit, im eintretenben Salle bes Bedarfes, eben bei Montereau die Geine überschreiten und mit plotlicher Bieberergreifung ber Offensive den Reind überrafchen ju tonnen. Rur einen fo michtigen 3med burfte mit voller Berechtigung auch jene Stellung auf ben Boben von Gurville und Villaron vertheibigt werben, wenn gleich die Ochwierigfeiten bes im Rucken ber Bertheibiger liegenden Engpaffes ben Letteren gefährlich merben fonnte. -

Das IV. Armeekorps vernahm aus der Ferne zur rechten Sand den Kanonendonner des Gefechtes bei Rangis. Da sich berfelbe mehr und mehr nahte, so deus zete dieses den Rückzug des V. Armeekorps an. Eine verssprengte Uhlanen Patrulle, welche aus jener Gegend nach Montereau kam, bestätigte den Rückzug. Der Kronprinz rief nun sogleich seine Avantgarde zurück, näher an die Stellung von Surville, und zog alle vom IV. Armeekorps ausgeschickten Detaschements ein. Diese

Truppen follten nach Mitternacht in der Stellung bei Surville eintreffen. —

Am 18. Februar um brei Uhr Morgens melbete bet Kronpring bem Feldmarschaft: "Der Oberst Mylius, dem ber Befehl zum Rückzug nicht zugekommen war, habe vor einigen Stunden mit 1 Eskadron des würtembergisschen Kavallerie-Regiments Nr. 5 den Weg von Forges nach Lavalle eingeschlagen, um gegen Salins zu partrulliren. Auf diesem Marsche habe er zuerst drei franzzösische Ürzte begegnet, welche ganz ruhig in der ihnen ausgetragenen Fahrt von Salins nach Montereau bez griffen waren. Sie sagten aus, daß der Marschall Victor in Salins angekommen sep."

Diefer Oberft streifte in der Racht weiter gegen Galins, und fließ vor biefer Stadt auf eine Batterie ber frangofischen Garbe, welche ohne alle Bebedung nach Montereau fabren wollte. Die Reiter nabmen bie vorderften beiben Gefcute: eine Ranone und eine Saubite, sammt beren Bespannung. Die übrigen Stude, von ber Dunkelbeit begunftigt, wendeten um und entfloben. - Die gefangenen Urzte fagten aus: "Napoleon fen ju Mangis, und marfcbire mit ber gangen Armee nach Donnemarie, Bray und Montereau." - Der Kronpring fab nun mit Gewißbeit voraus, bag er am nachften Morgen von ber feindlichen Sauptmacht angegriffen werden murbe. Ochleichpatrullen maren in ber Nacht in der Gegend von La Bal auf ein großes feindliches Lager gestoßen, welches gang aus Ravallerie ju besteben fcbien. Mit Tagesanbruch wollte ber Pring den Feind rekognosziren laffen, um genauere Kenntnig über beffen Starte ju erhalten.

Damals tam bie um eilf Uhr nachts in Bray er-

laffene Disposizion fur ben 18. in Montereau an. 11m balb funf Uhr Morgens erstattete der Kronpring bem Oberfeldberen bieruber ausführlichen Bericht, und fügte binzu: "Nach meiner eigenen Überzeugung kann biefer Doften nur dann behauptet werden, wenn er febr ftark befett ift. Sonft mare es beffer, ibn gleich zu verlaffen. Burden nur vier Bataillons dort juruchleiben, fo tonnten fie, bei einem beftigen Ungriff, tompromittirt werben. Die Gefahr diefes Poftens murbe vermehrt, wenn bas I. Armeeforps nach Villeneuve la guparbe abmarfdirte. Wenn der Feind Meifter des rechten Geine= und des linken Donne = Ufers murbe, fo mare der Ruckjug ber Befatung beinabe unmöglich. Er konne baber nicht weniger als zwei Brigaden fur bie Bertheibigung Montereaus bestimmen. Bu beren Aufnahme werbe ber Reft bes Korps um neun Uhr Bormittags bei la Combe tongentrirt fenn." Der Pring erbat fich, über biefe feine Borfchlage, neue Berhaltungsbefehle. - Der Reidmarfcall antwortete am fruben Morgen aus Bran, und billigte jene Unfichten und Bortebrungen des Kronpringen vollkommen : "Die Lage ber Geine mache es nothig, die Ubergange einer fo weiten Strecke ju vertheibigen. Für biefen Sag (ben 18.) muffe bem Reinde ber Ubergangepunkt Montereau auf jede Beife ftreitig gemacht werden. Der Kronpring folle baber, von la Tombe aus, die Bertheidigung unterftugen." - In einem zweiten am Vormittage aus Brap erlaffenen Schreiben und der demfelben beigegebenen Disposizion für ben 19. und 20. Februar murbe noch ber bringenbe Bunich ausgesprochen, "daß Montereau bis jum 20. Morgens um vier Uhr erhalten werden folle." -

Dem FME. Bianchi war zu Montereau am Morgen bes 17. ber Befehl jugekommen, "bie Rantonni= rungen des I. Armeekorps bis Villeneuve la gunarde auszudehnen, Fontainebleau nur fcmach beset zu halten, und bei Moret den Saupttheil der Uvantgarde aufzustellen." Babrend bie Kantonnirungen bes I. Armeeforps und ber Division Bianchi dieser Beisung gemäß eingerichtet murben, vereinigte ber 'AME. Graf Ignag Barbegg feine leichte Divifion um Moret, bei welcher die 3 Bataillone Efterhagy und Albert Gyulai jur Unterftugung belaffen murben. Oberft Symony bielt bie Stadt Kontainebleau mit den Susaren und Grengern befest. Die außerften Infanterie = Poften ftell= ten fich am jenseitigen Rande des dortigen Balbes auf, bamit unter ihrem Ochute bie Sufaren = Patrullen um fo weiter vorgreifen fonnten.

Das III. Urmeekorps ftand bei Pont fur Donne.

Der &ME. Graf Noftig mit den Kuraffieren und Grenadieren fantonnirte um Gens.

Die ruffischen und preußischen Garben und Reserven lagen noch in den Quartieren um Trainel.

Der ruffische General Diebitsch hatte die Nacht in Montmir ail zugebracht. Aber am 17. nahte ber Marschall Marmont mit seinem ganzen Korps von Corrobert, über Fontenelles, gegen Montmirail, und ließ diese Stadt durch mehrere Kolonnen von verschiedenen Seiten zugleich angreisen. Die Franzosen drangen ein, und warfen die Ruffen aus derfelben. Diebitsch zog sich mit dem Reste seiner Truppen, verfolgt von der Reiterei Generals Doumerc, nach Pont Saint Prir. Er

foloß sich in den nächsten Tagen wieder dem VI. Armeetorps des Gen. d. Kav. Graf Wittgenstein an. —

Der hettmann Platoff befand sich zu nemours, und ließ feine Kosaken auf allen Strafen streifen, welsche nach Orleans führen. Der Gen. Giniamin stieß bei Pithiviers auf eine frangösische Kolonne von ungefähr 2000 Mann, und zwang dieselbe, sich wieder auf Orleans zurückzuziehen.

#### II.

# Ansichten über Infanterie = Waffen= übungen.

Won Unton Pannafch, f. f. Oberfilieutenant. (Geschrieben ju Rlaufenburg in Siebenburgen im Jahre 1841.)

# Dritter Abichnitt.

(Mit einer Rupfertafel.)

Von den taktischen Bewegungen in Berbindung mit bem Waffengebrauch.

Nachdem ein Infanterie-Bataillon — (wie angenommen) — als selbsissaniger Körper betrachtet wird, und somit hier nicht mehr vom Regimente die Rede ist, so wird auch nur von den taktischen Bewegungen eines Bastaillons allein gesprochen werden.

Gleichwie Grenadier = Bataillone ein zweites ober brittes Treffen bilben, ebenso können selbstständige Insfanterie = Bataillone im ersten Treffen stehen. (Bei wissenschaftlichen Korps ist es dagegen ganz etwas Underes; hier wird eine Vereinigung im Regimente nicht nur vorstheilhaft, sondern sogar nothwendig.)

Sind alle Bataillone fo eingeübt, daß fie volltommen manövrirfähig fich erweisen, dann tommt es nur auf die Bataillons. Kommandanten an, um durch eine gnte Führung ihrer Bataillone, bei jeber neuen Bewes gung der Brigade, im Einklang mit dem Gangen zu bleiben.

Die Aufftellung von mehreren neben- ober hintereinander ftebenden Bataillonen gibt icon bie fichere Beifung zu Aufmarichen, — zu Frontveranderungen, zu Staffelstellungen, u. f. w.

Die Stärke eines Bataillons (ju zwei Gliebern) mare biefelbe, die fie früher mar, wenn bas britte Glieb ju andern Aufgaben verwendet wurde,

Die Eintheilung verblieb diefelbe.

Kommandirt wurde bas Bataillon von einem Masior. — (Diefer hat seinen Abjutanten.)

Die übrigen Chargen bestünden in :

- 6 Sauptleuten,
- 6 Oberlieutenants,
- 6 Lieutenants,
- 18 Radeten (Offiziers Stellvertreter),
- 12 Feldwebels,
  - 2 Führers,
- 72 Korporals,
- 12 Tambours,
- 12 Bimmerleuten.

Bei einer Rompagnie befanden fich 22 Chargen, als;

- 1 Sauptmann,
- 1 Oberlieutenant,
- 1 Lieutenant,
- 2 Feldwebels,
- 3 Rabeten (Offiziers : Stellvertreter),
- 12 Korporals,
  - 2 Tambours,
  - 2 Bimmerleute.

Die Chargen : Eintheilung bei einer Rompagnie und im Bataifion zeigt fich in Figur 1. und 2.

Das Bataillon rangirt durchaus rechts (vom rechten jum linken Flügel); somit eine Kompagnie wie die andere. Sierdurch gewöhnten sich die Leute an das Rechtsschauen, und nur in zwei Fällen kämen die Köpfe links, nämlich beim Links chwenken und bei Linksrtchetungen.

Bei Schwenkungen wird auf bas: — Salt! — ober wenn Schwenkungen mabrend bem Mariche erfolsgen, auf bas: — Grad — aus! — die Ropfe wieder nach bem Alignements-Flügel geworfen; und nach vollsbrachter Linksrichtung kommen die Ropfe auf: — Rechts — ich aut! — wieder rechts.

Jebem Bataillon wurde, wie bereits ausgewiesen, eine Jäger = Rompagnie — 360 Mann ftark — eine verleibt. Das frühere Infanterie = Bataillon — 1080 Mann gählend — (bie Kompagnie zu 180 Mann) — hätte somit ben britten Theil hierzu abgegeben. — Es gäbe nur brei Spiel = Märsche:

1. Manovrir=

2. Gefdwinds

Marsch.

und 3. - (gur Ermunterung) - Reife-

# Bewehrgriffe.

Die Gewehrgriffe wurden in der Kompagnie eben fo geubt, wie sie beim Bug-Erergiren statt fanden; und im Bataillon wird nun auf dieselbe Weise verfahren.

Richt — euch! — Die Gewehre werden angezos gen; — hat aber bas Bataillon die Gewehre beim Fuß, bann wird kommandirt: Shul—tert!—
Wassen—gruß!—
Shum—gruß!—
Beim—guß!—
Bum—Gebet!—
Stel—lung!—
Bum—Shwur!
Stel—lung!
Stel—lung!
Stel—lung!
Sheich—gewicht!—
Shul—tert!—
Fälltdas—Bajonnett!—

Bon ber Chargirung.

Alle Abtheilungsfeuer blieben weg. Es gabe fomit im Bataillon nur:

- 1. Bataillons = Dechargen ,
- 2. " Gliederfeuer.

Chargirung wenn kleinere Abtheilungen vereinzelt fteben, 3. B.

Ein Zug steht an einer Brucke — am Eins Eine halbe Kompagnie steht gang eines Dorfes — in eiseine Kompagnie steht nem Hohlweg, und feuert im Ganzen ober mit Gliebern, ober gibt Bataille-Feuer.

Eine Division steht in einem Thale, welches ber Breite bieser Abtheilung angemessen ift, und feuert, nach Umständen, auf dieselbe Beise.

Das Bataille : Feuer erfolgt nach bem Aufmarsche,
— aus einem Defilee kommend, — wo die erfte Rotte,
wie sie fich herstellt, das Feuer beginnt,

Das Glieberfeuer wird angewendet im Rudzuge. Das Rommando bierzu verblieb, wie fcon befannt.

Die Chargirung wird durch das Trommelzeichen eingeleitet, dann folgt fogleich: — Fertig! — Un! — Fe u er! — (Das zweite Glied war auf: Fertig! feitwarts gesprungen.)

Hierauf wird gelaben, wie früher schon erklärt wurde, und so fort, bis bas Feuer burch bas Trommelzeichen eingestellt wird; worauf bas zweite Glied wieder hinter ihre Vorderleute springt.

Die eingetheilten Chargen im zweiten Gliebe maren, nach bem ersten Trommelzeichen, rechts und links hinter ihr Glieb getreten. Beim zweiten Trommelzeichen, womit bas Feuern eingestellt wird, treten biese Chargen wieder an ihre Plage. Die Unteroffiziere im ersten Gliebe feuern mit,

# Chargirung rudwärts.

(Bierzu erfolgt die Frontverkehrung.)

Kommando: Bataillon! —

Hierauf treten die Chargen des ersten Gliedes — (aber nur bei jenen Abtheilungen, wo Chargen hinter ber Front stehen) drei Schritte vor die Front; die Chargen des zweiten Gliedes treten ins erfte, und die Chargen hinter der Front ins zweite Glied; dann erfolgt:

Rechts — um! — Das Trommelzeichen wird gesgeben, und Alles geschieht wie bei ber Chargirung vorwarts.

Rach Einstellung bes Feuers wird — (wenn bie alte Front wieder hergestellt werden foll) — fommandirt:

Bataillon! - hierauf treten die Chargen wieder an ihre Plage und es erfolgt;

grent!

#### Richtungen.

Diefe wurden schon erschöpfend abgehandelt; es bleibt somit hier nur wenig mehr zu sagen übrig.

Bei parallelen Richtungen werben nur Chargen-Richtungen vorgenommen; und bei schrägen Richtungen allein wird die eine ober die andere Flügel-Halbe-Kompagnie in die schräge Richtungslinie gebracht, — Sobalb diese halbe Kompagnie nach geschehener Vorrückung 5 bis 6 Schritte rechts — (links) seitwärts geführt wurde, wird sie nach dem gegebenen Punkte eingerichtet. Die Vorrückung des Bataillons erfolgt auf das Kommando:

Rechts — (links) — richt euch! — und zwar in halben Rompagnien; eine Abtheilung nach ber andern, auf brei Schritte Entfernung und mit Bornahme bes berauszukommenben Flügels, so bag bie Einrückung in bie schräge Frontlinie schon parallel mit felber erfolgt.

Auf größere Distanzen wird in Massen vormarschirt. Das in der alten Frontlinie entweder in der Mitte oder auf dem rechten — linken Flügel stehende Bataillon, wird in Massa — mit Vornahme des betreffenden Flüzgels — in die neue Richtungslinie gebracht, dort einzgerichtet und der Aufmarsch erfolgt.

Die nachfolgenden Bataillone verfahren auf gleiche Beise im Bormarich, nehmen bann ihre Bataillons-Intervallen, — richten ihre vorderen Abtheilungen nach dem bereits ftebenden Bataillon ein, und mar- fcbiren auf.

Bar die Richtung links, bann erfolgt:

Rechts - fcaut! -

Die Vorrudung geschieht immer im Geschwind's schritt. Die Chargen hinter ber Front — wenn mit Absteilungen vorgeruckt wird — behalten ihre 3 Schritte Diftang.

Bei ben Maffen schließen fie an die Chargen bes zweiten Gliebes.

Bei Richtungen rudwärts erfolgt Alles wie vorwarts; nur wird bas eigentliche zweite Glieb nun bas vordere, erfte Glieb fenn.

Die Chargen hinter ber Front rucken ins zweite Glied vor, indeffen jene bes zweiten ins erste, und bie Chargen bes ersten Gliedes brei Schritte vor die Front tommen; worauf: —

Rechts - um! - erfolgt, und die Richtung vor fich geht.

Soll auf das erfte Glied Front gemacht werden, fo wird fommandirt: -

Bataillon! -- (bie Chargen wechseln.) Front!

Marich mit ganger Front.

Der Frontmarich erfolgt nicht auf weite Entfernungen.

Busammenhängende Frontmariche in Brigaden unsterblieben; es mußte nur fepn, bag große, undurchsichnittene, nicht bebeckte Flächen biefe Frontmariche erlaubten. In diesem Falle ruckt die Brigade in Staf-

feln vor. Hierzu wird ein Direkzions = Bataillon — (wie ohnehin bekannt) — bestimmt.

Soll eine Unlehnung bes einen ober bes andern Flügels an einem Stüthpunkt beabsichtiget werden, so wird bas auf jenem Flügel stehende Bataillon jum Bormarsch genommen; sonst aber wird bas in ber Mitte steshende Bataillon hierzu bestimmt.

Nachdem das Direkzions : Bataillon ben Frontmarsch begonnen, folgt auf 20 Schritte Entfernung das zunächst stehende Bataillon, oder — wenn der Marsch aus der Mitte erfolgte — beide nächststehenden Bataillone im Frontmarsch nach, und so alle folgenden.

### Anwendung bes Frontmariches.

Mur drei Falle konnen fich ergeben, um ben Frontmarich in Unwendung zu bringen; biefe find:

- 1. Um zu einer neuen, vorwarts liegenden Auf- fellungelinie zu gelangen.
- 2. Um auf einer freien Ebene ober auf febr leicheten, unbedeckten Soben bem im Rudzug begriffenen Feinde gange Frontbechargen nachzusenben. \*)
  - 3. Bum Angriff mit bem Bajonnett.

<sup>&</sup>quot;) Um im Avanciren oder im Retiriren zu chargiren, bedarf es keines eigenen Rommandos. Im Bormarssche genügt: — Halt! — Fertig! — An! — Feuer! — worauf, nach vollbrachter Ladung wiesder: — Marsch! — Halt! — u. s. w. erfolgt. — Im Rückzug: — Rechtsum! — Marsch! — Halt! — Front! — Fertig! — An! — Feuer! — Rechtsum! — Marsch! — Front! — Fertig! — Alt! — Front! — Fertig! — u. s. w.

Diefer Fall tritt ein, wenn bas Bataillon bem anrudenden Gegner eine volle Descharge im Kernschuß gegeben, und fich bann mit ganzer Front und gefälltem Bajonnett auf ben sehr geloderten Feind flurzt. Die Schrittart ist im ersten Falle ber Manbvitr und im zweiten und britten Falle ber Geschwinbfcritt.

#### Frontmarfc mit bem Bataillon.

Hierzu schlagen die Tambours die Schrittart, in ber marschirt werden soll, kurz ein, und nach diesem . Unschlag erfolgt: —

Marich! - Goll ber Frontmarich eingestellt wers ben, wirb: -

Salt! - fommandirt.

Soll aus bem Manövrirfchritt in ben Des - fcmind fcritt übergegangen werden, dann schlagen bie Lambours diesen Schritt ein.

Bum Ruckwärtsmarschiren wird die Front — wie schon bekannt — verkehrt; nämlich mit Eintretung der Chargen hinter der Front; u. s. w. Die Fahne kommt vor, und der Marsch erfolgt auf dieselbe Weise, wie porwärts.

Ift der Frontmarich zu Ende, und hat die Berfiellung ber Front zu geschehen, dann wird tommandirt:

Salt! - Bataillon! - (Umtretung ber Chargen) - Front!

Soll mit ganger Front ber Sturm vor fich geben, bann wird fogleich — nach vollbrachter Descharge — Sturmstreich geschlagen, worauf bas Bataillon bas Basionnett fällt, und im Geschwindschritt voreilt. Die letzten 30 — 40 Schritte werben bann im vollen Lauf, bei

fortgefettem Sturmftreich juruckgelegt, und fo in ben Feind gebrochen.

Sat der Sturm gegludt, bann wird fich nach bem auf einige Schritte vorgerudten gabnentrager und ben ihm zur Seite stehenden Chargen gerichtet. Die Röpfe tommen bann wieder rechts.

Sat der Sturm nicht geglückt, bann sammelt sich bas Bataillon — indem es ber vorrückenden Reserve rechts und links Plat macht — hinter ber Reserve auf 100 Schritte.

#### Bon ber Rolonne.

So wie die Frontstellung für das Feuergefecht und zum Sturm auf den ebenfalls en Front
anrückenden Feind — wenn derselbe durch Deschargen
bereits gelockert wurde — sich eignet, so bient anderseits die Kolonne dazu, die Bataillone zum Manövriren
zu bringen.

Rolonnen-Mariche erfolgen entweder um dem Feinbe entgegen zu geben, oder um neue Stellungen voroder rudmarts oder zur Geite zu gewinnen.

Die Kolonne wird — wie bekannt — durch den Abmarsch, mit Reihen, oder mit Abtheilungen formirt.

Aus beiben Arten werben ein fache Rolonnent burch ben Abmarsch rechts ober links, — ober auch Doppel-Rolonnen aus ber Mitte vorwärts auf das erste Glieb, und rückwärts auf das zweite Glied gebilbet. Eine Masse — auf die Mitte des Bataillons formirt — ist eine geschlossene Doppelkolonne; daher der Marsch aus der Mitte — wo es der Terran erlaubt — immer mit der Massa geschieht.

Soll, nach erfolgtem Salt! — ber Aufmarsch in die Front statt sinden, so wird — (vorwärts!) — mit halb rechts! halb links! — auf das erste Glied, — und nach rückwärts auf das zweite Glied, mit halb links! halb rechts! aufmarschirt. — Gleichviel, welches Glied vorwärts ist.

Reihenbewegungen im Bataillon werden aber — wie schon gesagt — nur bei Passirung von Defilees angewendet.

Abmarfch mit einfachen ober mit boppelten Reihen.

Die Tambours geben den Anschlag vom Manövrirsoder Geschwindschritt. Mit dem letten, verstärkten Streich treten die Chargen hinter der Front auf Glieder-Distanz hinter die Chargen des zweiten Gliedes, und bleiben beim Ubmarsch dort ungehängt.

Rommando: — Mit Reihen! — (ober: — Mit doppelten Reihen!) — halb—rechts! — (halb—links!) — Marsch! — Halt! —

# Aufmaric.

Kommando: In Züge! — (oder: In halbe Kompagnien! — In Kompagnien!) — Marsch!

# Berftellung in bie Front.

Rommando: Salt! — Front! — (bie Chargen, welche hinter ber Front ihre Aufstellung haben, machen hierauf rechtsum, treten 3 Schritte hinter bie Linie und frontiren.)

Die Richtung ift rechts ober links, jenachdem abmarfchirt wurde. Die Kopfe kommen, in letterem Falle, rechts.

Abmarfc mit Reihen aus ber Mitte.

Die Tambourd geben ben Unschlag - u. f. w.

Kommando: — Mit Reihen aus ber Mitte! Halb — links! Halb — rechts. — Marsch! — Halt!

Fig. 3.

Aufmarich in bie Front.

Rommando: In die Front! — Marsch! — (Auflaufung rechts und links.)

Aufmarsch in bie rechte Flanke.

Rommando: Aufmarich-rechts!

Sierauf ichließt die rechte Reiben : Rolonne bart an; macht bann, mit halbrechts, Front, und marichirt — en Front — feche Schritte vor.

Kommando: Front! — Marfch! halt! — Nach ber Mitte-richt euch! — (ber Fahenenträger mit ben beiben Chargen kamen vor). Die linke Reihen = Rolonne läuft hinter ber rechten in die rechte Flanke auf.

Kommando: Auf-marfchirt! (Rach ge- fchehener Richtung)

Rechts - fcaut!

Aufmarsch in die linke Flanke. Kommando: Aufmarsch—links; (vice versa.) Abmarfc mit Reihen aus ber Mitte rudwarte.

# (Frontveranderung.)

Die Tambours geben ben Unschlag, u. f. w. Die Fahne kommt vor; und nun geschieht Alles wie früher vorwarts auf bas erfte, nunmehr auf bas zweite Glieb.

Soll nach erfolgtem Aufmarich die Front auf das erfte Glied gescheben, so wird wieder tommandirt:

Bataillon! — (Umtretung ber Chargen.) — Front!

Ubmariche mit Abtheilungen.

Brechung der Front in Buge — halbe Kompagnien — Rompagnien; mittels Schwenkungen.

(Wo es ber Terran erlaubt, wird immer in Roms pagnien abmarfchirt.)

Die Tambours geben ben Unschlag bes Schrittes, in bem marschirt werden foll, worauf die Chargen binter bem britten Gliebe an jene bes zweiten schließen.

Rommando: Mit Zügen! (halben Kompagenien - Kompagnien) - Rechts! (links!) - Marfc!

Die Röpfe werden auf rechts — rechts geworfen. (Als Regel wird angenommen, daß bei allen Schwens kungen die Röpfe nach dem Drehpunkt gewendet werden; und auf Halt! oder Gradaus! — (von denen Chargen auf dem Drehpunkt kommandirt) — kommen sie bann wieder nach dem Alignements: Flügel.) —

Der Abjutant fprengt zu ber an der Tete befindlischen ersten Abtheilung, um die Kolonne zu führen. Soll vor bem rechten — linken Flügel — (oder auch hint er bem rechten — linken Flügel) — en' Kolonne gesetzt

werden, fo lagt er bei der erften Abtheilung gleich die zweite Schwenkung vollbringen, und gibt ben Punkt an, wohin die Marich = Direkzion genommen wird. Hierauf

folgt: - Maric! -

Jebe Schwenkung wird im Geschwindschritt vollsbracht. Bu einer Rechtsumkehrts ober Linksumkehrts Schwenkung muß früher — halt! — kommandirt werden. Goll auf halbe Distanz geschlossen werden, wird kommandirt:

Salb — Maß! — wornach ber Unschluß im Geschwindschritt vollzogen wird; und auf bem AlignementsFlügel kommandirt bie Charge bes ersten Gliedes —
sobald bie Distanz erreicht ift: —

Schritt! — worauf ber Manbvrirschritt wieber eingeschlagen wird.

Soll gang geschloffen werden, wird tommandirt:

Schließt - euch!

Coll auf halbe oder gange Diftang geöffnet werben, wird kommandirt:

Salb-Mag! ober: Ganges - Mag! - wors auf die Schritte verkurgt werden, und wie die Abtheis lungen nach und nach ihre Distanz erhalten, wird von ben Chargen auf dem Alignements : Flügel kommandirt

Schritt! - wornach der volle Schritt wieder angenommen wird.

Soll aus Zugen in halbe Kompagnien oder in Rompagnien aufmarschirt werben, wird kommanbirt :

In halbe Kompagnien! — In Kompag= nien! — Marsch!

Um in Reihen abzufallen, wird kommandirt:

Salb-rechts! - (Salb-links!)

Oftr. milit. Beitichr. 1845. III.

Bum Aufmarich in Abtheilungen wird auf das: — Marich! die Wendung nach dem Ziehungspunkt bin gemacht, und von der führenden Charge die Abtheilung vorwärts und seitwärts, nach der Größe der Abtheilung berechnet, geleitet. Nach dem Anschusse richten sich die Leute nach dem Alignements Flügel.

Rechts- oder Links - fcaut!- erfolgt, mo es bie ichon bezeichneten Falle nothwendig machen.

### Biehungen in ber Rolonne.

Jebe Ziehung geschieht mit der erforderlichen Bornahme bes entgegengesetten Rlugels.

Sobald es heißt:— Ziehung — rechts! — (links) — verkurzen bie Flügelleute auf den ziehenden Flügeln ihre Schritte und zwar bei einem Zug um 3 — bei einer halben Kompagnie um 5 — bei einer Kompagnie um 7 bis 8 Schritte. Es wird sogleich Front gegen den Zieshungspunkt gemacht, und die Leute laufen in die kleine Schwenkung auf.

# Fig. 4.

Die rechtsstehenden Chargen aller Abtheilungen bleiben auf den Flügelmann der ersten Abtheilung alignit, und die Abtheilungen unter sich rücken in parallelen Linien vorwärts.

Erfolgt hierauf wieder: — Grabaus! — fo werden auf dem entgegengesetten Flügel die Schritte — in gleicher Zahl wie früher — verfürzt. Die Leute lausfen in die zuerst gehabte Frontlinie wieder auf, und die Köpfe bleiben oder kommen nach dem Alignement der Kolonne.

Direkzions - Veranderungen verbleiben, wie fie allenthalben bestehen.

Auflaufung in bas Alignement ber Rolonne - in bie Front.

Salt! — Die genaue Richtung auf bem Alignes ments: Rlugel muß ba fenn, und wenn somit bie Chargen Front machen, ergibt sich eine Chargenrichtung, in welche die Abiheilungen nur einzulaufen brauchen.

Auf die Stockleute in die Front aufzuschwenken, wird nie gang gluden.

Kommando: — In die Front! — Halb — links! — Marfch! —

(links - vice versa.)

Wom Aufmarich mit Abtheilungen in bie Front, in außerordentlichen Fallen.

Auflaufung mit verfehrten Flügeln.

(Die Rolonne ift rechts formirt.)

Kommando: In die Front! halb-techts! - Maric!

11m die Rolonne wieder zu herstellen, wird tom: mandirt: — Links fcwenkt euch! — Marsch!

Soll die Kolonne in der entgegengesetzen Richtung von der früheren sich bewegen, und dadurch die verkehrzten Flügel wieder in Ordnung gebracht werden, so marsschirt die erste Kompagnie rechts ab, und wie sie gegen den rechten Flügel der zweiten Ubtheilung kommt, wird dort Marsch! kommandirt. So fort, Ubtheilung für Abtheilung.

# (links - vice versa.)

Seder andere Aufmarsch aber, jede Frontveranderung wird nie anders als aus der Maffe vollbracht. Durch Direkzions : Beranderungen, durch Schwenkungen birigirt fich bie Maffe nach jenem Punkt bin, wo ber Aufmarich zu geschehen bar, und marichirt bort auf.

· Vorerst wollen wir die Frontveranderungen auf der Stelle — bas heißt auf jener Linie, wo das Bataillon in Front aufmarschirt steht — vornehmen; wozu erst die Kolonne formirt wird.

Abichwentung rechts und Aufmarich in die rechte Flanke, -

Die Tambours geben den Unschlag, worauf die Chargen binter der Front sich an die Chargen des zweizten Gliedes anschließen.

Kommando: Mit Kompagnien — rechts! — Marsch!

Nach vollbrachter Schwenkung: -

Schließt-euch! - halb-links! auf - mar= fcirt!

(Der Aufmarsch erfolgt immer auf die allgemein bekannte Beise; nur mit dem Unterschiede, daß nicht gewartet wird, bis alle Abtheilungen geschlossen sind; sondern die vordere anschließende Abtheilung marschirt sogleich auf, wenn die nachfolgende hinter ihr Salt gemacht; und so fort und fort.)

In die linke Flanke: vice versa.

Rudwarts in bie rechte Blante.

Die Tambours geben ben Unschlag. Unschluß ber Chargen hinter ber Front.

Kommando: Mit Kompagnien — rechts! — Marsch! Schließt — euch! — Rechtsumkehrt schwenkt euch! — Salt! — Salblinks! Aufmarschirt!

Links - vice versa.

Auf bie Mitte bes Bataillons in bie rechte Flante.

Tambours. - Unichluß ber Chargen.

Rommando: Maffe! - 4! - rechts!

Dies Kommandowort erklärt sich wie folgt: — Masse! — zeigt an, daß die Masse formirt wird, — 4! — die vierte Kompagnie, worauf sie formirt wird, — rechts! — sagt, daß der rechte Flügel vorkommt.

Und so, mit diesen drei Worten werden alle Masfen-Kormirungen kommandirt; — nänslich:

Maffa 1. rechts! - (links!)

Maffa 2. rechts! - (links!)

" 3. " — (links!)

" 4. " — (links!)

" 5. " — (linki!)

" 6. " — (links!)

" auf bie Mitte rechts! - (links!)

Salb-rechts, balb-links! - Marfc!

Nachdem die Masse formirt ist: — Rechts schwenkt euch! — Salt! — Salb links! — Aufmarschirt!

Links - vice versa.

Auf die Mitte bes Bataillons rechts, mit Durchschneibung ber alten Frontlinie.

Rommando: Masse auf die Mitte! Halb
— links, halb—rechts! — Marsch! — Nachbem die Masse formirt ist: — Rechts schwenkt:
euch! Salt! — Salb—rechts, halb—links!
— Aufmarschirt!

Links - vice versa.

### Auf bas Alignement ber Queue.

(Die Abichwentung geschah rechts.)

Rommando: Auf die lette Abtheilung! -rechts um! -- Schließt euch! Salb links!
Aufmarschirt! (Front rechtsum.)

Beim Abschwenken links - vice versa. (Front linksum, nach bem Aufmariche.)

Auf bie Mitte bes Batgillons Front und Flügel veranbern.

Kommando: Masse auf die Mitte! — Salblinks, halbrechts! — Marsch! — Mechtsumkehrt schwenkt euch! Marsch! — Aalt! — Salbrechts, halblinks! — Aufemarschirt! —

Soll ruckwarts ber Front Stellung gefaßt werben, fo fragt es fich, ob ber Punkt zur neuen Aufstellung mehr auf ben rechten Flügel — ober auf bie Mitte — ober auf ben linken Flügel fällt ? —

Im ersten Falle wird die Masse auf die erste Kompagnie rechts — im zweiten Falle auf die Mitte, und im dritten Falle auf die 6. Kompagnie links formirt.

Sollte aber ein Candweg — eine Strafe, von einer ber in ber Frontlinie stehenden Kompagnien nach rudwärts zu dem Unlehnungspunkt der neuen Aufftellung führen, so würde auf diese Kompagnie die Masse rechts oder links formirt, und mit rechts um der Marsch auf diesem Weg dahin angetreten.

Für ben ersten Fall ift — (Fig. 5. a) — hinter bem rechten Flügel, als Stütpunkt ber neuen Aufstel= Jung, bas suböstliche Ed eines Rirchhofes bestimmt, Der linke Flügel wird verfagt und durch ben Abjutanten markirt.

Für den zweiten Fall — (nämlich wenn ruckwarts hinter der Mitte der Punkt zur neuen Aufstellung
liegt, und es foll dort wieder auf die Mitte aufmarfchirt werden) befindet sich in Fig. 5. b — auf einer Höhe ein Kreuz, und dies bezeichnet den Mittelpunkt
der Aufstellung. Der linke Flügel wird vorgenommen
und durch den Abjutanten markirt.

Fur ben britten Fall ift als Unlehnungepunkt ein Felfenbruch — Steinbruch — bestimmt. Der Ubjustant markirt ben rechten Flügel. Fig. 5. o.

Beim Rudmarich marichiren die Maffen mit ihrer gangen Tiefe über ben Punkt hinaus, — halten und frontiren dort, und marichiren auf.

Die Rommandowörter hierzu find icon bekannt.

Front: und Flügel: Beränberung aus ber Kolonne auf was immer für eine Abtheilung.

Der Abmarsch geschah rechts, und es soll nunaus der Rosonne aufmarschirt — dabei aber Front und Flügel verändert werden. Auf dem Alignements = Flügel aber fehlte der Raum hierzu; nur für eine Abtheilung wäre Plag — für eine Kompagnie; somit müßte der Aufmarsch auf die erste Kompagnie geschehen.

Rommando: — Schließt — euch! — Linksumkehrt schwenkt — euch! — Halt! — Halblinks! Aufmarschirt!

Fig. 7.

(Bei einer links abmarichirten Kolonne - vice versa.)

. -

Go wie bier auf die erfte Rompagnie Front und

Blügel verändert wurde, so kann es auch auf jede ans dere Rompagnie geschehen. Wollte man z. B. auf die fünfte Kompagnie Front und Flügel verändern, so wurde kommandirt:

Die ersten fünf Rompagnien linksumskehrt schwenkt euch, Marsch! — schließt euch! — worauf auch die sechste Rompagnie auf den verlassenen Plat der fünften Rompagnie rückt. — Dann: — halbrechts! Aufmarschirt! Die ersten vier Rompagnien marschiren rechts auf — und die sechste Rompagnie — rechts abmarschirend in der verlängerten neuen Frontlinie — gewinnt Raum für ihre eigene Länge, wo sie sich dann herstellt, und linksumkehrt schwenkt.

# Fig. 8.

(Bei einer links abmarfchirten Rolonne vice versa.)

Da es, bem angenommenen Grundsate zu Folge, ganz gleich ift, ob bas erste ober bas zweite Glied bie äußere Frontlinie gegen ben Feind hin bildet, so ließ sich hier — (bei Figur 7. und 8.) — mit berselben Berücksichtigung bes Terrans, ber Ausmarsch noch eins sacher — ohne Linksumkehrtschwenkung — vollbringen; es würde nämlich im ersten Falle — Fig. 7. — blos auf die erste Kompagnie geschlossen, aus der Masse rechts ausmarschirt, und bann rechtsum gemacht. Die Front wäre nun auf das zweite Glieb.

Bei Figur 8 murbe mit Rechtsum ber Rompagnien: 1, 2, 3, 4, und Vorrückung ber fechsten Kompagnie auf die fünfte, geschlossen; bann mit halbrechts — ber Aufmarsch auf die fünfte Kompagnie vollzogen, und rechtsum kommanbirt, Aus einer rechts abmarschirten Rolonne eine links abmarschirte zu formiren.

Verblieb wie bis nun geschah, burch bie Theilung ber Kolonne rechts und links und burch ben Vormarsch ber letten geschlossen gebliebenen Abtheilung; worauf alle andern Abtheilungen — im Zusammenziehen sich wieder vereinigenb — nach und nach folgen.

Rommando: - Salt! - linter Fügel - (rechter) - vor! - halbrechts, halblinks! Marfc!

Von den Divisions = Massen.

(Entwickelt aus ber Front , - und aus ber Rolonne.)

Die Art der Formirung verblieb, fo wie fie bis nun bei allen heeren fast gleichartig besteht. Eben so ihre Aufstellung in Staffeln — ihre Bor = und Rückmarsche — ihre Schwenkungen und Direkzions = Beranderungen — und endlich bie Art ihrer Bertheibigung.

Rommando jur Formirung aus ber Fronte.

Divisions=Massen, rechts! — (links!)
" auf die Mitte!

Rommando zur Formirung ber Divisione: Massen aus ber Rolonne.

(Nachdem die Rolonne Salt gemacht.)

Divifions : Maffen! -

Die Divisions Rommandanten laffen hierauf in halbe Rompagnien brechen und schließen.

Aufmariche aus Divifions = Maffen.

Kommando des Majors: — Aufmarsch!

Die Sauptleute laffen aufmarfciren. Die Vorruckung in die Frontlinie — im Falle die Divisions. Maffen in Staffeln standen — geschieht mit ganger Front.

Nach der Mitte des Bataillons wird gefchloffen und gerichtet; bann die Kopfe ber Linksfehenden, mit: Rechtsfchaut! - jum rechtsfehen gebracht.

Stehen Divisions : Massen in Staffeln vor ber neu zu formirenden Frontlinie, so machen sie rechtsum, marschiren mit ihrer ganzen Liefe über die Frontlinie hinaus, — (wenn nämlich der zum Aufmarsche entsprechende Flügel es verlangt) — frontiren und marschiren auf. Im entgegengesetzten Falle aber wird linksoder rechtsumkehrt geschwenkt und dann ausmarschirt.

#### Bon ber Bataillone = Maffe.

Die Formirung ber Bataillons. Maffe aus ber Front und aus der Kolonne, verblieb wie fie bis nun fast bei allen heeren gleichartig eingeführt ift.

Das Kommando jur Formirung der Maffe aus ber Front, murbe fcon gegeben.

Bur Formirung derfelben aus der Rolonne, wird tommandirt:

# Schließt euch!

١

Der Marich mit der Maffe verblieb wie bis nun. Soll — Salt! — erfolgen, dann geht diesem Romsmando erft der Zuruf; — Masse! — vorque; worsauf von der ersten Abtheilung sogleich die Schritte verstürzt werden; indeffen alle andern folgenden Abtheiluns gen sich rasch und fest schließen; und ist der Unschluß gessichen, dann erfolgt: — Halt!

Chenfo bei Ochwenkungen mabrend bem Marfche;

nur macht bier bie erfte Abtheilung - nach bem erfolgten Unschluffe - auf bas Rommando: Rechts (links) fcomentt euch! noch funf Ochritte - febr turg gehalten - grad aus; indeffen icon, von ber zweiten Abtheilung angefangen, alle folgenden immer ftarter und farter bis jur letten Abtheilung nach ber entgegenges fetten Geite - (namlich bei einer Rechtsschwenkung links) abruden. - Wenn bann, nach bem fünften furgen Schritte, welchen die vordere Ubtheilung gang grad aus gemacht bat, bort bie Ochwenkung beginnt, fo wird diese besto schneller vor fich geben, nachdem der rudwärtige Theil der Maffe fcon einen Borfvrung in ber Schwenkung gewonnen bat, und somit nicht mehr zu beforgen ift, daß die Letten - wie es fonft gewöhnlich geschiebt, - jurudbleiben, und nicht fruh genug binein tommen. Das fcarfe Biereck fellt fich fogleich aut ber, und nach erfolgtem - Salt! - ftebt bie Maffe fest geschloffen und vollkommen gedeckt ba.

# Formirung ber Quarrees.

Die Formirungen ber Quarrees teihenweis aus ber Front, und zwar: rechts — links — oder auf bie Mitte — verblieben, wie sie bei allen Urmeen vollführt wers ben; und eben so aus der Kolonne.

Kommando: Quarree rechts! - links! auf die Mitte.

Für die Kolonne: — Quarree!

Die Vertheidigung der Quarrees und Maffen vers blieb, wie sie bis nun besteht.

Bas vom Marschiren so wie von ben Schwenkungen mit der Masse gesagt wurde, gilt auch für bas Quarree. Die Vorsendung der Plankler mahrend dem Marsiche, und — wenn die Vertheidigung des Quarrees einstritt — ihr Zurückeilen und Niederhocken auf den Ecken des Quarrees, um diese zu verstärken, verblieb wie bis nun.

Aufmärsche aus Massen und Quarrees würden teine Abanderungen erleiden.

#### Bon ben Sturm - Rolonnen.

Die Stärke einer Sturm-Rolonne richtet fich nach ber Aufgabe, welche geloft werben foll. Wird ber Feind in seiner Stellung angegriffen, so muß die Sturm-Rolonne gegen jenen Punkt, wohin sie ihre Richtung nimmt, überwiegende Kräfte entwickeln.

Aufgaben für bie Sturm-Kolonne eines Bataillons waren:

- 1. Durchbrechung einer feindlichen Aufstellung.
- 2. Erstürmung einer Schange, welche von einer Heineren Truppenzahl als die der Stürmenden vertheisbigt wird.
- 3. Angriff eines Dorfes, eines bebeutenben Rirchs bofes eines Walbes einer Brücke (wobei bie Zimmerleute an der Spige der Sturm = Rolonne sich befinden).

Bei einem zum Sturm vorrückenden Bataillon, wird folgende Eintheilung und Formirung nothwendig werben.

#### I.

Bei Sturm = Rolonnen aus der Front fragt es sich vorerst, wo der Punkt liegt, welcher erstürmt werden soll? Liegt er gegen den rechten Flügel zu des in Front stehenden Bataillons, so wird die Sturm = Rolonne rechts formirt. Fällt jener Punkt mehr auf die Mitte

ber Front, so wird sie auf die Mitte formirt; und liegt der Punkt dem linken Flügel näher, so wird von dort aus der Angriff eingeleitet.

Sier muß bemerkt werden, daß es von den Um= ftanden abhangt, ob jum Bormarich Plankler verwen= bet werden.

Bur Sturm . Rolonne rechts wird tommandirt:

Kommando: Sturm-Kolonne rechts!

(Die Chargen hinter ber Front treten hinter bie Chargen bes zweiten Gliebes.)

Der Kommandant ber erften Division kommandirt bierauf:

Zweite Rompagnie, halb rechts! Marfc! balt! Front! —

Diefe Kompagnie kommt somit hinter der erften ju fteben; bann erfolgt:

Kolben hoch! im Manövrirschritt! — Marsch!

Die Hauptleute ber britten und vierten Kompagnie lassen mit halben Kompagnien rechts im Geschwinds
schritt abmarschiren, und sobald sie auf den Schwenkungs
punkt kommen, wo die erste Division sich in Marsch
setze, schwenken beide Kompagnien. Nach geschehener
Schwenkung der dritten Kompagnie läßt der Hauptmann,
durch Vornahme seines linken Flügels, eine DirekzionsVeränderung rechts eintreten, bis er mit seiner Koms
pagnie auf beiläusig 30 bis 40 Schritte seitwärts, und
eben so viel rückwärts von der Sturm Division, Distanz gewonnen hat; worauf er den Manövrirschritt
annimmt.

Eben fo verfährt die vierte Kompagnie jur linken Seite.

Der Kommandant ber britten Division hat ebensfalls sogleich nach bem Kommandowort bes Majors die Division rechts abschwenken — Rolben hoch nehmen, und im Geschwindschritte der Mittel Division nachmarsschiren lassen.

Sobald diese Division ebenfalls auf dem Schwenzeungspunkt der Mittel= Division, die Schwenkung vollsbracht hat, folgt sie — im Manövrirschritt — auf 100 Schritte Entsernung hinter der vorderen Sturme Masse nach. So wie diese Sturm Division sich dem Angriffspunkte auf Sturmweite genähert hat, wird bei der vorderen Abtheilung kommandirt: Fällt das Bajonen ett! — worauf die erste Abtheilung es vollzieht, die zweite Kompognie aber das Gewehr in das Gleichges wicht bringt.

Sierauf Sturmstreich und Angriff in vollem Lauf. Die Unterstützungen und die Referve schließen in Masse, — nehmen die Gewehre ins Gleichgewicht, und folgen im Geschwindschritt nach.

Fig. 6.

#### H.

Sturm : Rolonne am linfen Flügel ber Front.

Rommando: Sturm=Rolonne links! — (vice versa.)

#### III.

Sturm = Rolonne aus ber Mitte.

Kommando: Sturm-Rolonne aus ber Mitte.

Die beiben halben Kompagnien bei der Fahne bleisben stehen; die beiden nächstfolgenden werden mit halbelinks, halbrechts! hinter die Mitte genommen. Der Divisions = Kommandant fommandirt dann: Kolben boch! im Manövrirschritt, Marsch! Die zweite Kompagnie läßtihre rechtsstehende halbe Kompagnie mit halbelinks, hinter die zweite Hälfte rücken.

Eben so läßt die fünfte Rompagnie ihre linksstebende halbe Rompagnie mit halbrechts hinter die zweite Galfte rucken.

Die beiben Kompagnie : Kommandanten kommanbiren: Kolben boch! im Manövrirschritt, Marsch! — Auf 30 bis 40 Schritte seirwärts und ruckwärts, bleiben biese beiben Kompagnien an die Sturm Division wie früher angehangt.

Die erste und die sechste Kompagnie brechen sich in halbe Kompagnien, und zwar die erste hinter die linkstehende, und die sechste hinter die rechtsstehende Sälfte. Dann marschiren beide Kompagnien — die erste mit Bornahme des rechten — und. die sechste mit Bornahme des linken Flügels — gegen die Mitte zu, und vereinen sich dort in eine Divisions = Masse, welche wiesder auf 100 Schritte Entfernung, hinter der Sturms Division folgt.

#### IV.

Eine Sturm - Rolonne aus der Kolonne (rechts ift abmaricbirt).

Rommando: Halt! — Sturm=Rolonne! Alle brei Divisions=Rommandanten: — Schließt euch! Die dritte Kompagnie nimmt ben rechten Flügel vor. Die vierte Kompagnie ben linken.

Alle drei Divisions-Kommandanten:

— Kolben hoch! im Manövrirschritt,
Marsch!

Die Distanzen werden wieder wie früher genoms men. Die Figur verbleibt somit dieselbe, und Alles ers folgt auf gleiche Weise.

Bei einer links abmarschirten Kolonne. — (vice versa.)

Die Umftande bestimmen, ob die Breite der Sturm: Division eine Kompagnie: oder eine halbe Kompagnie: starte haben foll.

Aufmariche aus ber Sturm-Rolonne.

I.

Aufmarich aus einer rechtsformirten Sturm : Rolonne

Der Aufmarich geschieht ohne Kommandowort des Majors; blos auf den Vergatterungestreich; und zwar auf die zweite Kompagnie. Die erste Kompagnie macht halb rechts und marschirt soweit rechts seitwarts, bis sie ihre Distanz erreicht hat; worauf sie sich herstellt und nach der zweiten Kompagnie die Richtung beforgt.

Die übrigen Kompagnien schwenken mit den Maffen links ab und dirigiren sich in die neue Frontlinie, wo sie aufmarschiren.

II.

Aufmaric auf eine linteformirte Sturm : Rolonne.

Sier wird auf die fünfte Kompagnie aufmarschirt, und alles geschieht vloo vorsa.

#### III.

Aufmarich aus einer auf bie Mitte formirten Sturm : Rolonne.

Hier gibt fich ber Aufmarsch von felbst; die erste und die zweite Kompagnie marschiren rechts — die funfte und sechste Kompagnie links auf.

Sturm : Rolounen aus rechte: und linteformirten Divisione: -

Bataillonse Kommando: — Sturme Kolonne!

Hierauf kommandirt der Divisione = Rommandant ber mittleren Division :

3m Manovrirfdritt - Marfd!

Sobald die Mittel Division bei bierzig Schritte vorwarts gewonnen hat, wird bei beren gur Seite techts und links stehenden Maffen kommandirt:

Erste Kompagnie! im Manövrirs Sechste Kompagnie! if dritt, Marschilund die Hauptleute der zweiten und fünften Kompagnie, welche stehen blieben, führen nun — die zweite mit halb links, und die fünfte mit halb rechts gegen die Mitte, wo sie sich nach geschehener Vereinigung hersstellen, und alsbald wieder vom ältesten Hauptmann zum Vormarsch — auf hundert Schritt Entfernung von der Sturms Division — mit dem Kommando: — Im Manövrirs Schritt! — gebracht werden. Der Ausmarschigeschiebt auf die Mitte, wie schon bekannt.

Sturm=Rolonne aus der Bataillons. Maffe - (rechts ober links formirt).

## Auf bas Alignement ber Queue.

(Die Abfdwenkung geschah rechts.)

Rommando: Auf die le gte Abtheilung! - rechts um! - Schließt euch! Halb links! Aufmarschirt! (Front rechtsum.)

Beim Abschwenken links - vice versa.

(Front linksum, nach bem 2lufmariche.)

Auf bie Mitte bes Batgillons Front und Flügel veranbern.

Kommando: Masse auf die Mitte! — Salblinks, halbrechts! — Marsch! — Mechtsumkehrt schwenkt euch! Marsch! — Albrechts, halblinks! — Aufemarschirt! —

Soll ruckwarts ber Front Stellung gefaßt werben, fo fragt es fich, ob der Punkt zur neuen Aufstellung mehr auf ben rechten Flügel — ober auf die Mitte — ober auf den linken Flügel fällt? —

Im ersten Falle wird die Masse auf die erste Kompagnie rechts — im zweiten Falle auf die Mitte, und im dritten Falle auf die 6. Rompagnie links formirt.

Sollte aber ein Candweg — eine Strafe, von einer ber in ber Frontlinie stehenden Kompagnien nach rudwärts zu dem Anlehnungspunkt der neuen Aufstellung führen, so würde auf diese Kompagnie die Masse rechts oder links formirt, und mit rechts um der Marsch auf diesem Weg dabin angetreten.

Für ben erften Fall ift — (Fig. 5. a) — hinter bem rechten Flügel, als Stütpunkt ber neuen Aufstels lung, bas fübostliche Ed eines Rirchhofes bestimmt, Der

linke Flügel wird verfagt und burch ben Abjutanten markirt.

Für den z weiten Fall — (nämlich wenn ruckwarts hinter der Mitte der Punkt zur neuen Aufstellung
liegt, und es soll dort wieder auf die Mitte aufmars
schirt werden) befindet sich in Fig. 5. b — auf einer Höhe ein Kreuz, und dies bezeichnet den Mittelpunkt
der Aufstellung. Der linke Flügel wird vorgenommen
und durch den Abjutanten markirt.

Fur ben britten Fall ift als Unlehnungspunkt ein Felfenbruch — Steinbruch — bestimmt. Der Ubjustant markirt ben rechten Flügel. Fig. 5. o.

Beim Rudmarich marichiren die Maffen mit ihrer gangen Tiefe über ben Punkt hinaus, — halten und frontiren dort, und marichiren auf.

Die Rommandowörter hierzu find ichon bekannt.

Front: und Flügel: Beranberung aus ber Kolonne auf was immer für eine Abtheilung.

Der Abmarsch geschah rechts, und es soll nunaus der Kolonne aufmarschirt — dabei aber Front und Flügel verändert werden. Auf dem Alignements = Flügel aber fehlte der Raum hierzu; nur für eine Abtheilung wäre Plat — für eine Kompagnie; somit müßte der Aufmarsch auf die erste Kompagnie geschehen.

Rommando: — Shließt — euch! — Linksumkehrt schwenkt — euch! — halt! — halblinks! Aufmarschirt!

Fig. 7.

(Bei einer links abmarichirten Kolonne — vice versa.)

. .

So wie hier auf die erste Kompagnie Front und

Flügel verändert murde, so kann es auch auf jede ans bere Kompagnie geschehen. Wollte man z. B. auf die fünfte Kompagnie Front und Flügel verändern, so wurde kommandirt:

Die ersten fünf Kompagnien linksumskehrt schwenkt euch, Marsch! — schließt euch! — worauf auch die sechste Kompagnie auf den verlassenen Platz der fünften Kompagnie rückt. — Dann: — Halbrechts! Aufmarschirt! Die ersten vier Kompagnien marschiren rechts auf — und die sechste Kompagnie — rechts abmarschirend in der verlängerten neuen Frontlinie — gewinnt Raum für ihre eigene Länge, wo sie sich dann herstellt, und linksum kehrtschwenkt.

## Fig. 8.

# (Bei einer links abmarfchirten Kolonne vice versa.)

Da es, bem angenommenen Grundsate zu Folge, ganz gleich ist, ob bas erste ober bas zweite Glied bie äußere Frontlinie gegen ben Feind hin bilbet, so ließ sich hier — (bei Figur 7. und 8.) — mit berselben Berücksichtigung bes Terräns, ber Aufmarsch noch einz facher — ohne Linksumkehrtschwenkung — vollbringen; es würde nämlich im ersten Falle — Fig. 7. — blos auf die erste Kompagnie geschlossen, aus der Masse rechts aufmarschirt, und bann rechtsum gemacht. Die Front wäre nun auf bas zweite Glieb.

Bei Figur 8 murbe mit Rechtsum ber Romspagnien: 1, 2, 3, 4, und Vorrückung ber fechsten Kompagnie auf die fünfte, geschlossen; bann mit halbsrechts — ber Aufmarsch auf die fünfte Kompagnie vollzgogen, und rechtsum kommandirt,

Aus einer rechts abmarfchirten Rolonne eine links abmarfchirte zu formiren.

Verblieb wie bis nun geschah, burch bie Theilung ber Kolonne rechts und links und burch ben Bormarsch ber letten geschloffen gebliebenen Abtheilung; worauf alle andern Abtheilungen — im Zusammenziehen sich wieder vereinigenb — nach und nach folgen.

Rommando: — Salt! — linter Fügel — (rechter) — vor! — halbrechts, halblinks! Marsch!

Bon ben Divifions = Maffen.

(Entwickelt aus der Front , - und aus der Rolonne.)

Die Art ber Formirung verblieb, fo wie fie bis nun bei allen Beeren fast gleichartig besteht. Eben so ihre Aufstellung in Staffeln — ihre Bor = und Rudmarsche — ihre Schwenkungen und Direkzions = Beranderungen — und endlich bie Art ihrer Bertheibigung.

Rommando jur Formirung aus ber Fronte.

Divisions=Massen, rechts! — (links!)
" auf die Mitte!

Rommando zur Formirung ber Divisions : Maffen aus ber Rolonne.

(Nachdem die Rolonne Salt gemacht.)

Divifions : Maffen! -

Die Divisions Rommandanten laffen hierauf in halbe Kompagnien brechen und schließen.

Aufmariche aus Divisions : Maffen.

Kommando des Majors: - Aufmarsch!

Die Sauptleute laffen aufmarschiren. Die Borruckung in die Frontlinie — im Falle die Divisions. Maffen in Staffeln standen — geschieht mit ganzer Front.

Nach ber Mitte bes Bataillons wird gefchloffen und gerichtet; bann bie Kopfe ber Linksfehenden, mit: Rechtsfehen gebracht.

Stehen Divisions = Maffen in Staffeln vor der neu zu formirenden Frontlinie, so machen sie rechtsum, marschiren mit ihrer ganzen Tiefe über die Frontlinie hinaus, — (wenn nämlich der zum Aufmarsche entsprechende Flügel es verlangt) — frontiren und marschiren auf. Im entgegengesetzen Falle aber wird linksoder rechtsumkehrt geschwenkt und dann aufmarschirt.

## Bon ber Bataillone = Maffe.

Die Formirung ber Bataillond: Maffe aus ber Front und aus der Kolonne, verblieb wie fie bis nun fast bei allen heeren gleichartig eingeführt ift.

Das Kommando jur Formirung der Maffe aus ber Front, murbe icon gegeben.

Bur Formirung derfelben aus der Kolonne, wird fommandirt:

## Schließt euch!

١

Der Marsch mit der Masse verblieb wie bis nun. Soll — halt! — erfolgen, dann geht diesem Komsmando erst der Zuruf; — Masse! — porque; worsauf von der ersten Abtheilung sogleich die Schritte verskurzt werden; indessen alle andern folgenden Abtheiluns gen sich rasch und fest schließen; und ist der Unschluß gesschehen, dann erfolgt: — halt!

Chenfo bei Schwenkungen mabrend bem Marfche;

nur macht bier bie erfte Abtheilung - nach bem erfolg: ten Unschluffe - auf bas Rommando: Rechts (links) fcmentt euch! noch funf Schritte - febr furg gebalten - grad aus; indeffen icon, von ber zweiten Abtheilung angefangen, alle folgenden immer ftarter und farter bis jur letten Abtheilung nach ber entgegenges festen Geite - (nämlich bei einer Rechtsschwenkung links) abrucken. - Wenn bann, nach bem fünften Eurzen Schritte, welchen die vordere Ubtheilung gang grad aus gemacht bat, bort bie Ochwenfung beginnt, fo wird biefe besto ichneller vor sich geben, nachdem der ruckwartige Theil der Maffe icon einen Borfprung in ber Schwenkung gewonnen bat, und somit nicht mehr zu beforgen ift, daß die Letten - wie es fonst gewöhne lich geschiebt, - jurudbleiben, und nicht frub genug binein kommen. Das fcharfe Biereck ftellt fich fogleich aut ber, und nach erfolgtem - Salt! - ftebt bie Maffe fest geschloffen und vollkommen gebeckt ba.

# Formirung ber Quarrees.

Die Formirungen der Quarrees teihenweis aus der Front, und zwar: rechts — links — oder auf die Mitte — verblieben, wie sie bei allen Armeen vollführt wers ben; und eben so aus der Kolonne.

Kommando: Quarree rechts! - links! auf bie Mitte.

Für die Kolonne: - Quarree!

Die Bertheidigung der Quarrees und Maffen vers blieb, wie fie bis nun besteht.

Was vom Marschiren so wie von den Schwenkungen mit der Masse gesagt wurde, gilt auch für das Quarres. Die Vorsendung der Plänkler mahrend dem Marfche, und — wenn die Vertheidigung des Quarrees eintritt — ihr Zuruckeilen und Niederhocken auf den Ecken des Quarrees, um diese zu verstärken, verblieb wie bis nun.

Aufmäriche aus Maffen und Quarrees würden teine Abanderungen erleiden.

## Bon ben Sturm - Rolonnen.

Die Starte einer Sturm-Rolonne richtet fich nach ber Aufgabe, welche geloft werben foll. Wird ber Feind in seiner Stellung angegriffen, so muß die Sturm-Rolonne gegen jenen Punkt, wohin sie ihre Richtung nimmt, überwiegende Rrafte entwickeln.

Aufgaben für bie Sturm-Kolonne eines Bataillons maren :

- 1. Durchbrechung einer feindlichen Aufstellung.
- 2. Erstürmung einer Schange, welche von einer Heineren Truppenzahl als die der Stürmenden vertheis bigt wird.
- 3. Angriff eines Dorfes, eines bedeutenden Rirchs bofes eines Waldes einer Brücke (wobei die Zimmerleute an der Spige der Sturm = Rolonne fich befinden).

Bei einem jum Sturm vorrückenden Bataillon, wird folgende Eintheilung und Formirung nothwendig werben.

## I.

Bei Sturm = Kolonnen aus der Front fragt es sich vorerst, wo der Punkt liegt, welcher erstürmt werden foll? Liegt er gegen den rechten Flügel zu des in Front stehenden Bataillons, so wird die Sturm = Kolonne rechts formirt. Fällt jener Punkt mehr auf die Mitte

ber Front, so wird fie auf die Mitte formirt; und liegt ber Punkt dem linken Flügel naber, so wird von bort aus der Ungriff eingeleitet.

Sier muß bemerkt werden, baß es von den Um= ftanden abhangt, ob jum Bormarich Plankler verwen= bet werden.

Bur Sturm = Rolonne rechts wird tommanbirt:

Rommando: Sturm=Kolonne rechts!

(Die Chargen hinter der Front treten hinter die Chargen des zweiten Gliedes.)

Der Kommandant der ersten Division kommandirt bierauf:

Zweite Kompagnie, halb rechts! Marfc! balt! Front! —

Diefe Rompagnie kommt somit hinter ber erften ju feben; bann erfolgt:

Kolben hoch! im Manövrirschritt! — Marsch!

Die Hauptleute ber britten und vierten Kompagnie lassen mit halben Kompagnien rechts im Geschwindsschritt abmarschiren, und sobald sie auf den Schwenkungs punkt kommen, wo die erste Division sich in Marsch setze, schwenken beide Kompagnien. Nach geschehener Schwenkung der dritten Kompagnie läßt der Hauptmann, durch Vornahme seines linken Flügels, eine Direkzions-Veränderung rechts eintreten, bis er mit seiner Kompagnie auf beiläusig 30 bis 40 Schritte seitwärts, und eben so viel rückwärts von der Sturm Division, Distanz gewonnen hat; worauf er den Manövrirschritt annimmt. Eben fo verfährt die vierte Kompagnie gur linken Seite.

Der Kommandant ber britten Division hat ebensfalls fogleich nach bem Kommandowort bes Majors die Division rechts abschwenken — Kolben hoch nehmen, und im Geschwindschritte der Mittel Division nachmarsschiren lassen.

Sobald diese Division ebenfalls auf dem Schwentkungspunkt der Mittel= Division, die Schwenkung vollbracht hat, folgt sie — im Manövrirschritt — auf 100
Schritte Entsernung hinter der vorderen Sturm-Masse
nach. So wie diese Sturm Division sich dem Angrissspunkte auf Sturmweite genähert hat, wird bei der vorberen Abtheilung kommandirt: Fällt das Bajonnett! — worauf die erste Abtheilung es vollzieht, die
zweite Kompagnie aber das Gewehr in das Gleichgewicht bringt.

Sierauf Sturmstreich und Angriff in vollem Cauf. Die Unterstützungen und die Reserve schließen in Maffe, — nehmen die Gewehre ins Gleichgewicht, und folgen im Geschwindschritt nach.

Fig. 6.

## II.

Sturm : Rolonne am linfen Flügel ber Front.

Kommando: Sturm=Rolonne links! — (vice versa.)

## III.

Sturm = Rolonne aus ber Mitte.

Rommando: Sturm-Kolonne aus ber Mitte.

Die beiben halben Kompagnien bei der Fahne bleisben stehen; die beiden nächstfolgenden werden mit halbelink, halbrechts! hinter die Mitte genommen. Der Divisions = Kommandant fommandirt dann: Kolben boch! im Manövrirschritt, Marsch! Die zweite Kompagnie läßt ihre rechtsstehende halbe Kompagnie mit halbelinks, hinter die zweite Hälfte rücken.

Eben fo läßt die fünfte Rompagnie ihre linksftes bende halbe Rompagnie mit halbrechts hinter die zweite Salfte ruden.

Die beiden Kompagnie = Kommandanten fommanbiren: Kolben boch! im Manövrirschritt, Marsch! — Auf 30 bis 40 Schritte seitwärts und ruckwärts, bleiben biese beiden Kompagnien an die Sturm Division wie früher angehangt.

Die erste und die sechste Kompagnie brechen sich in halbe Kompagnien, und zwar die erste hinter die linkstehende, und die sechste hinter die rechtsstehende Sälfte. Dann marschiren beide Kompagnien — die erste mit Bornahme des rechten — und. die sechste mit Bornahme des linken Flügels — gegen die Mitte zu, und vereinen sich dort in eine Divisions = Maffe, welche wies ber auf 100 Schritte Entfernung, hinter der Sturms Division folgt.

#### IV.

Eine Sturm - Kolonne aus der Kolonne (rechts ift abmarfchirt).

Kommando: Halt!—Sturm=Kolonne! Alle drei Divisions=Kommandanten: — Schließt euch! Die britte Rompagnie nimmt den rechten Flügel vor. Die vierte Kompagnie ben linken.

Alle drei Divisions-Kommandanten:

— Kolben hoch! im Manövrirschritt,
Marsch!

Die Distanzen werden wieder wie früher genoms men. Die Figur verbleibt somit dieselbe, und Alles ersfolgt auf gleiche Weise.

Bei einer links abmarschirten Kolonne. — (vice versa.)

Die Umftande bestimmen, ob die Breite der Sturm= Division eine Kompagnie= oder eine halbe Kompagnie= ftarte haben foll.

Mufmariche aus ber Sturm-Rolonne.

I.

Aufmarich aus einer rechtsformirten Sturm = Roloune

Der Aufmarsch geschieht ohne Kommandowort des Majors; blos auf den Vergatterungsstreich; und zwar auf die zweite Kompagnie. Die erste Kompagnie macht halb rechts und marschirt soweit rechts seitwärts, bis sie ihre Distanz erreicht hat; worauf sie sich herstellt und nach der zweiten Kompagnie die Richtung besorgt.

Die übrigen Kompagnien schwenken mit den Maffen links ab und dirigiren sich in die neue Frontlinie, wo sie aufmarschiren.

II.

Aufmarich auf eine linteformirte Sturm = Rolonne.

Sier wird auf die fünfte Kompagnie aufmarfchirt, und alles geschieht vice versa.

#### III.

Aufmarich aus einer auf bie Mitte formirten Sturm : Rolonne.

Sier gibt sich der Aufmarsch von felbst; die erste und die zweite Kompagnie marschiren rechts — die fünfte und sechste Kompagnie (inks auf.

Bataillonse Kommando: — Sturme Rolonne!

Hierauf kommandirt der Divisione = Kommandant der mittleren Division:

3m Manovrirschritt - Marsch!

Sobald die Mittele Division bei vierzig Schritte vorwarts gewonnen hat, wird bei beren zur Seite techts und links stehenden Massen kommandirt:

Erste Kompagnie! im ManövrirSechste Kompagnie! sim Manövrirbechste Kompagnie! sim Manövrirwelche stehen blieben, führen nun — die zweite mit halb links, und die fünfte mit halb rechts gegen die Mitte, wo sie sich nach geschehener Vereinigung herstellen, und alsbald wieder vom ältesten Hauptmann zum Vormarsch — auf hundert Schritt Entsernung von der Sturm = Division — mit dem Kommando: — Im Manövrir = Schritt! — gebracht werden. Der Ausmarsch geschiebt auf die Mitte, wie schon bekannt.

Sturm=Rolonne aus der Bataillons. Maffe - (rechts ober links formirt). Rommando: Sturm=Rolonne!

Der Kommandant ber vordern Division fomman-

Im Mandvrirschritt, - Marsch!

Der hauptmann ber dritten Kompagnie: -

In halbe Kompagnien! — halbrechts! — Marsch!

Die rechtsstehende halbe Kompagnie verzögert in so lange den Schritt, bis die linksstehende halbe Kompagnie in gleicher Höhe kömmt. Nach hinterlegten dreistig bis vierzig Schritten wird Front gemacht und im Manövrirschritt grad aus marschirt. Die Distanz von vierzig Schritten bis zur Sturm-Maffe, dürfte nun durch die Verzögerung des Seitenmarsches, gewonnen seyn. Die vierte Kompagnie hat dieselbe Bewegung links bewerkstelliget und die rückwärtige Division marsschirt im Manövrirschritt, sobald sie auf hundert Schritte von der Sturm-Division entfernt ist — dieser nach.

I.

Sturm = Rolonne aus bem Quarree; rechte formirt.

Rommando: Sturm = Rolonne!

Der Divisions : Rommandant der an der Lete befindlichen zwei Rompagnien, kommandirt:

3m Manovirfdritt! Marfd!

Die Kompagnie: Kommandanten der Mittel: Dis vision kommandiren, — und zwar von der britten Koms pagnie: — halb — rechts! und von der vierten Koms vagnie: halb — links. Jede Kompagnie marschirt bei dreißig Schritte seitwärts und herstellt sich dort. Sobald die Sturm - Maffe vierzig Schritte Raum gewonnen, folgen die beiden Mittel - Kompagnien nach.

Die im Quarree rudwarts stehende Division folgt ebenfalls im Manovrirschritt nach, sobald die Distanz von 100 Schritten gewonnen ist.

## IJ.

Sturm = Rolonne aus bem Quarree, links formirf.
(Geschieht Alles vice versa.)

## III.

Sturm : Rolonne aus bem Quarree auf bie Mitte formirt.

Rommando: Sturm Rolonne.

Der Divisions = Kommandant ber Mittel . Division tommandirt :

Im Manovrirfdritt, - Marfd!

Der Kompagnie = Kommandant der zweiten Koms , pagnie kommandirt :

Salbrechts! - Marfc!

Der Kommandant der fünften Kompagnie kommandirt:

Salblinks! - Marfc!

Beide Kompagnien nehmen ihre Distanzen auf 40 Schritte seitwärts und rudwärts von der Sturm = Division, und die rudwärts stehende Division folgt ebenfalls im Manövrirschritt, sobald sie ihre Distanz von 100 Schritten hat.

Der Aufmarich ergibt fich aus dem bereits hierüber Gefagten von felbit.

Bird ber Sturm abgeschlagen, bann sammelt fich bie zuruckgeworfene Division hinter ben Unterflützungen und Reserven, welche vorbrechen und ben Ungriff erneuern.

# Borpoftenbienft.

Diefer wurde von bem Verfaffer fcon im Sabre 1840 gefchrieben, und erfchien im Drud. \*)

Deffen Mufnahme bier, befchließt biefe Arbeit.

Und somit ware benn Alles abgehandelt, mas von ber Abrichtung bes Rekruten angefangen, bis zur vollen Ausbildung bes Bataillons, sich als nothwendig für den Krieg erweifet.

<sup>&</sup>quot;) Gine zweite Unflage — Da die erfte bereits vergriffen ift — erfdeint fo eben bei Budbanbler Den bu er.

## III.

# Erinnerungen

an ben kaiferlich : öftreichischen Generalmajor in ber Artillerie Joseph Freiherrn von Smola.

Die Swilderungen nachahmungswerther Kriegsthaten werden am nuglichsten, wenn diese ber Ophare bes Dienstes entnommen find, ju welcher die Debrzahl ber Offiziere gleicher Waffe berufen ift. Golde find aber auch fur bas große Bange nicht unwichtig, wenn fie bie Artillerie betreffen, beren einzelnen Batterien icon oft ein wesentlicher Untheil an bem Ausgange bedeutender Ereigniffe gufällt. Die Leiftungen Diefer Baffe im freien Relbe find ihrer Matur nach fo innig mit jenen ber anbern Truppen verschmolzen, daß aus den Berichten boberer Befehlsbaber nur felten Gingelnbeiten ihrer Berwendung zu entnehmen find, welche fich zur Darftellung eignen. Diefes Berhaltniß ber Artillerie im Gefechte, bann die Befdeidenheit der noch lebenden Bierden biefes Rorps find die Urfachen, aus welchen beffen jungere Offiziere der Mufter fur ihr eigenes Benehmen mehr als iene anderer Baffengattungen entbebren.

Der nun schon seit fünfundzwanzig Jahren benen, die ihn liebten und ehrten, entriffene General Joseph Freiherr von Smola war einer Derjenigen, welche

i

in den Feldzügen feit 1788 vielfältig Gelegenheit fansben, die Thaten des öftreichischen Seeres an deffen ruhm= vollsten Tagen durch träftigen Gebrauch des Geschützes zu unterstützen. Die allgemeine Anerkennung seiner Berzbienste rechtfertigt die Ubsicht, nach den im Kriegsarchive bewahrten Feldatten, in schmuckloser Weise, sein Wirzten als ein aneiserndes Vorbild in diese Zeitschrift aufzunehmen, deren Blätter das Andenken so vieler ausfgezeichneten Glieder unseres Heeres bewahren.

Omola geborte, ber Beimat feiner Familie nach, bem Theile ber öftreichifden Monarchie an, welchem ibre Urtillerie eine große Babl ibrer beften Offiziere verbankt; - er mar ftolg auf fein bobmifches Baterland. Geinem in der Umgebung von Teplit beguterten Bater, der jugleich die oberfte Beamtenftelle der fürftlich Rlarpichen Schutherricaft befleibete, mart er am 12. Juni 1764 geboren. 2118 Großvater mutterlicher Seite rubmte er fic eines sowohl durch administrative Gelehrsamkeit, wie an geniglem Unternehmungsgeift gleich ausgezeichneten Mannes, bes als bergoglich Unhaltscher gebeimer Finangrath und Rammerbireftor 1766 ju Dresben verftorbenen Johann von Echardt. Nach einer forgfältig von ben murdigen Mannern, benen fie ber fterbende Bater übertragen batte, geleiteten Erziehung, theils in Dresben, theils in feiner Geburtsftadt, führte frube Reigung gum Soldatenstande ben fechzebnjährigen Jungling zum Gintritt in bas erfte Reld : Artillerie : Regiment. Schon nach zwei Dienstjahren fab er fich jum Feuerwerter, nach taum zwei weiteren zum Oberfeuermerter before bert: benn feine Bilbung, Talente und befonderen Fortidritte in mathematifden und ben übrigen Wiffenfchaften botten ibn icon als Feuerwerker befähigt, an

biefer bamais vorzuglichften Artillerieschule bie Stelle eines Lebrers zu vertreten. Mit Errichtung bes Bombarbiertorps marb Omola ju biefem überfett, und in ihm noch vor Ablauf feines fiebenten Dienstjahres jum & i e u= tenant ernannt, welche rafche Borrudung er feiner andern Bonnerschaft bantte, als die ihm feine hoffnungs= vollen Gigenichaften erworben batten. Er marb zugleich an biefer feitbem nach ihrem verdienten Rufe bemahrten bobern Bildungsanftalt Lebrer ber Situagionszeichnung; einer Runft, welche er mit einer damals in der Urmee feltenen Geschicklichkeit übte, und wie in Muem, mas er that, nie von dem berkommlichen Vorurtheile gefeffelt; fo baf bie Beweife feines Fleifes noch beute als gelungene Beidnungen gewürdigt werden mußten. Baufig verschaffte ibm biefe Berwendung bas Glud perfonlicher MHerhochfter Muftrage bes großen Raifers Joseph, bes gnadigften Ochagers feines Seeres und insbesondere bes Artilleriekorps.

Bährend des Feldzuges gegen die Pforte 1788 that Smola seine ersten Dienste vor dem Feinde bei der Einnahme von Schabacz unter den Augen seines Monarzchen. Im zweiten Feldzuge erprobte sich seine unerschrockene und einsichtsvolle Thätigkeit mahrend der Belagerung Belgrads, bei welcher die sicher treffenden Bomben hauptfächlich den Muth der Muselmanner beugten. Bei dieser Wiedereinnahme des alten Bollwerkes der Christenheit gewann er sich die Achtung seines von ihm bis an das Lebensende mit dankbarster Anhänglichskeit verehrten General Artillerie Direktors des Feldmarschalls Grafen Joseph Colloredo. Die Muße nach der Übergabe Belgrads benützte der immer thätige Lieustenant zur Aufnahme eines Planes der Belagerungs-

Arbeiten gegen diese Festung mit beren ausgebehnter Umgebung — eine Arbeit, welche Feldmarschall Laudon für die vorzüglichste der ihm vorgelegten ahnlichen anerskannte.

Raum mar Omola im folgenden Jahre bei bem in Mabren aufgestellten kaiferlichen Beere eingetroffen, als ibn Feldmarfchall Graf Colloredo mit Bevorzugung vor mehreren im Range alteren Offizieren jum Oberlieutenant im Artillerie = Fufilier = Bataillone mit der Bestimmung nach ben Miederlanden beforderte. Dort mar er mabrend bem Jahre 1791 und ben erften Monaten bes nächsten ju Mecheln mit ber Bieberordnung bes Beughaufes, ber Ginrichtung ber Studbohrerei, Pulvermagazine, febr angestrengt beschäftigt, erwarb fich aber fo durch Musubung einen Schat von technischen Renntniffen in allen Zweigen ber erzeugenden Artillerie, der ihn, auf der Grundlage gediegener Wiffenschaftlich= keit und der genauesten im Berlaufe feiner Feldzuge erlangten Renntnif ber frangofifden und englifden Ginrichtungen, an Beurtheilungstraft und. Gedankenreichthum auch auf diefem Felde den fortgefdrittenften feiner Zeitgenoffen gleichstellte.

Von biefer Verwendung ward er im Frühjahre 1792 zu dem gegen das republikanische Frankreich die Niederlande vertheidigenden Seere berufen. Mit den unsbedeutenden Gefechten bei Jemappes (am 29. und 30. April), in welchen Beautieu die ersten Versuche Birons zurückwies, eröffnete sich für Smola das Feld seines Ruhmes. Als sich im September ein Korps unter dem Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen zu einem Angriffe auf Lille zusammenzog, erhielt mola die Bestimmung zu demselben. Er bewährte bei dieser vom

25. September bis 8, Oktober gemährten Unternehmung seine Thätigkeit in so ausgezeichneter Beise, daß ihn FME. Pengenstein, der die Artillerie bier leitete, in seinem Berichte besonders anrühmte. Ungeachtet der bei dieser Belagerung mit ungewöhnlicher Gorgfalt anges legten Brustwehren war die Gefahr bei der Heftigkeit, mit der die Vertheidiger aus allen Geschüßgattungen das Feuer erwiederten, sehr bedeutend. Am 29. ward molas leben bei dem ganz in seiner Nähe durch eine feindliche Bombe erfolgten Auffliegen des Pulvervorratthes seiner Mörserbatterie Nr. III wie durch ein Bunder erhalten.

Nach Aufbebung biefes Festungsangriffes ward er wieder beim Feldgeschütze eingetheitt. Er nahm in Führung einer Abtheilung desfelben an der Schlacht bei Jemappes Theil (am 6. November) und später an dem Gesechte bei Lüttich unter dem Oberbefehl des FIM. Graf Clerfait, der sich veranlaßt fand, ihn seiner besondern Achtung zu versichern.

Mit Eröffnung des folgenden Feldzuges erhielt Omola den Befehl über eine, der damals in geringer Zahl ausgerüsteten Kavallerie = Batterien. Es war die Batterie der vom Erzherzoge Karl befehligten Avantgarbe des Heeres. Omola fand bald Gelegenheit, auf die entsprechendste Weise darzuthun, wie tief er von dem Glücke durchdrungen war, zur Mitwirkung an den ersten Siegen des durchlauchtigsten Prinzen erkoren zu sepn.

# Schlacht bei Albenhoven am 1. Marg 1793.

Die vom Erzherzoge Karl am 1. März bei Duren über die Roer geführte Avantgarde war unter fortwähzendem pom Geschüt unterflüten Plänkeln bis Bisweiler vorgerückt. Sie und bas zweite haupttreffen marfchirten dann rechts ab, um die feindliche Stellung bei Höningen anzugreifen, mabrend das Korps des Prinzen Burtemberg bei Bisweiler stehen blieb.

Es war zwei Uhr Nachmittags, als die Avant= garbe vor Boningen anlangte. Oberlieutenant Omola hatte mit ber von ihm geführten Ravallerie. Batterie, ftets ben Truppen voraus, beren erfte Borruckung Eraftig vorbereitet. Seine Beidube maren bie erften, welche auf ber beberrichenden Bobe bei Boningen auffuhren. Ihr Feuer zu verstärken, jog er noch 2 Raponen des nachftftebenden Infanterie-Regiments (Ggtarray) an fich, und unterhielt nun ein lebhaftes, fpater noch von 8 andern dabin beorderten Befcugen verftarttes Feuer gegen die frangofischen Berichangungen und bie binter ihnen aufgestellten Truppen. Die gefchickte Aufstellung und Bedienung bes Beschütes hatte gur Rolge, daß die feindliche Artillerie icon bemontirt mar, nachdem fie erft zwei Lagen abgefeuert batte. - Richt weniger glangend, als die Urtillerie biefen Rampf vorbereitet batte, fette ibn nun bie Reiterei fort. Oberft Baron Pforzbeim marf fich mit feinen Latour Dragonern auf die durch Feldbefestigungen verstärkte Fronte des Feinbes, mabrent ein Theil von Efterhagy Sufaren ibn im Ruden angriff. Der tapfere Oberft fand zwar den Belbentod; aber bie feindlichen Truppen ju Rug und ju Pferd wurden geworfen und in ordnungslofer Flucht gegen Nachen verfolgt. Omola bot hierbei das Außerste auf, um auf dem kaum fahrbaren Boden mit seiner Batterie der nachsetzenden Reiterei zu folgen; wodurch er die Niederlage des Feindes vermehrte und deffen fersneren Widerstand vereitelte. Sieben Kanonen der Franzosen wurden an Trophäen erobert, und bei 1000 ihrer Leichen bedeckten das Schlachtfeld. Oberst Devay des Hufaren Regimentes mit einer Anzahl Offiziere bestätigen in einem Zeugnisse, welches dieser Darstellung zum Grunde liegt, den wesentlichen Untheil Omolas an dem glänzenden Erfolge, durch den die Bahn zu den weisteren Siegen eröffnet ward.

# Gefechte bei Tirlemont am 15. und 16. Märk.

Bei der weiteren Vorrückung der Avantgarde und der Armee wirkte mola am 3. an der Maas bei Visch mit seiner Batterie jur Entscheidung des feindlichen Rückzuges thätigst mit, welcher den Entsat von Masstricht zur Folge hatte; — so auch am 4. bei dem Ansgriff der Höhen von Tongres. Am 6. kam diese Batzterie vorwärts dieser Stadt wieder in das Feuer. Erzeherzog Karl erreichte am 15., von St. Tron vorrückend, die 6000 Mann starke französische Nachtut zwischen Sall und Gutsendoven, die bis auf die Höhen jenseits der Stadt Tirle mont zurückgedrückt wurde. 3 Eskadrons Esterbazy Husaren, 2 der Uhlanen, nehst einigen Komspagnien der Jäger und des Odonellschen Freikorps, wurden gegen diese seindliche Stärke als Vorposten ausgesstellt. Die an Zahl weit überlegenen Franzosen rückten

zum Angriff biefer Borbut an; aber das wirkfame Feuer von Om olas Batterie zwang fie, ihr Borhaben aufszugeben.

Um nachften Tage war Dumouriez mit feiner Sauptmacht bei Cumptich angelangt und batte bie faiferlichen Vorposten aus Tirlemont verdrängt, mabrend ibre Sauptarmee von St. Eron ber anrudte. Dem Bufam= mentreffen mit bem frangofischen Seere auszuweichen, führte Pring Roburg bas öftreichische burch Orsmael über Die fleine Beete in bie Stellung auf ben Boben gwischen Reerwinden und ganden jurud, welche fur Unnahme ber vorauszusebenben Schlacht viele Bortbeile barbot. Um diefe ruckgangige Bewegung in befter Ordnung ausführen ju tonnen, mar es von größter Bichtigfeit, bas Borrucken bes frangofifchen Seeres aus Tirlemont ju verhindern. Fur biefen 3med jog Omola ju feiner Ravallerie Batterie noch 4 Dreipfunder des Freikorps an fich, und vereitelte mabrend zweier Stunden burch fein verheerendes Reuer bas Vorbrechen bes Reindes aus Tirlemont. Zwei öftreichische Jagerkompagnien , die fich in Tirlemont verfpatet batten, fanden ibre Rettung baburch, daß fie über den niedrigen Ball berabforangen. Doch maren, nach bem Urtheile ber gultigften Mugengeugen, fie ohne Zweifel niedergebauen worben, wenn nicht die Birtung ber Batterie die feindliche Reiterei abgehalten batte. Endlich ließ Dumouriez eine über 20 Befdute gablende Urtillerie = Abtheilung ben Umweg um die Stadt nehmen. Das morderifche Reuer von Omolas 8 Befduten, Die nun jum Theil gegen fie gerichtet wurden, machte es ihr nur mit bemerkbarem Berlufte ausführbar, fich in bas Feuer ju fegen. Die taiferliche Sauptarmee batte indest ihre Bewegung ungeftort vom Feinde bewerkstelligt, und die Avantgarde gog nun der Sauptstellung naber.

Schlacht bei Neerwinden am 18. und 19. März.

Als die kaiserliche Sauptarmee am' 18. Morgens fich in ber gunftigen Stellung auf ben binter Racour und De erminden gegen Dormael bingiebenden Boben für Unnahme der Ochlacht ordnete, erhielt beren vom Erzherzoge Karl befehligte Avantgarde die Bestimmung, die Lutticher Sauptstraße ju vertheibigen. Diefe Lettere giebt bier von Tirlemont über ben bugeligen Boben, welcher die Thaler der großen und fleinen Geete fcheidet, durch Orsmael, wo fie letteren Bach überfett, und breitausend Schritte weiter burch Sall nach St. Tron. Die Avantgarde hatte Orsmael mit einem Odonellischen Freibataillon befest, und war mit den übrigen 5 Bataillons, 6 Estadrons \*) in zwei Ereffen am außersten rechten Flügel ber Armee auf ben Oremael und Die Strafe beberrichenden Goben entwickelt, mobei ibr rechter Rlugel fich an Dormael lebnte, und Orsmael fiebenbundert Odritte vor der Fronte lag.

Dumouriez ließ bei dem von ihm Vormittags in fieben Kolonnen unternommenen Angriff die Division Miranda — 7000 Mann zu Fuß und 1000 Reiter nebst zahlreichem Geschütze — als sechste Kolonne auf der Lütticher Straße porrucken. Gegen Mittag gelang es

<sup>\*) 2</sup> Bataillons Starray, 3 Grenabier Bataillons, 6 Estadrons Efterhagy Sufaren unter dem Oberst Devay.

ibr, fich bes Dorfes Orsmael, nach anhaltenber Befchießung , zu bemeiftern, obgleich bas Regiment Gitarran bas Freibataillon unterftutt batte. Oberlieutenant Omola verwehrte mit bem Feuer feiner Ravallerie-Batterie, ju der er noch zwei Dreipfunder bes Freibataillons beigezogen hatte, mabrend mehrerer Stunden die ftets erneuerten Berfuche ber Divifion Mirandas, aus Orsmael vorzubrechen, und machte mehrere ihrer Gefcute unbrauchbar. Babrend nach beißem Kampfe ber linke Rlugel und die Mitte bes taiferlichen Beeres burch glangende Gegenangriffe die Unstrengungen ber erften funf frangofifchen Rolonnen um den Befit ber vor der öftreidifchen Fronte liegenden Dorfer vereitelten, gluckte es endlich gegen vier Uhr. Nachmittags ber übermächtigen Kolonne Mirandas, ben Musgang von Orsmael zu erzwingen. Gleichzeitig befette bie fiebente und außerfte Kolonne des Feindes unter Champmorin - 5000 Mann ju Bug und 1000 Reiter - bas Dorf Dormael und Stadtchen leau, worauf ihre Batterien bie Stellung ber öftreichischen Avantgarbe ber Cange nach bestrichen. Mit besonderer Kaltblutigfeit verharrte bennoch Omola ber Lette in feiner fruberen, fo wichtigen Mufftellung, und als er fich endlich nach vielftundigem, beftigften Befountampfe gegen die an Babl weit übermachtigen Batterien gurudigieben mußte, rettete er noch perfonlich, mit Unterftutung des Sufaren : Oberften und einiger Grenabiere, einen als bemontirt bereits verlaffenen 3wolfpfunder. Ein Theil der feindlichen Truppen, mit mehreren Batterien, entwickelte fich nun zu beiden Geis ten ber Strafe, um ben gewonnenen Bortbeil weiter ju verfolgen. Doch Omola machte feine einsichtsvolle Thatigkeit in biefem entscheibenben Beitpunkte auf bas

Blangenbfte geltenb. Geinem unermublichen Gifer gelang es, burch Bereinigung ber Kanonen ber nachsten Truppe und von der Referve berbeigerufener Gefcute, eine von ibm geleitete Batterie von 10 3molfpfundern, 2 Saubigen und 2 Dreipfundern ben Vordringenden entgegen zu ftellen, mabrent feine Ravalleriegefcute in mehreren, burch die Rabe vom Zeinde bochft fühnen Aufstellungen bas Auffahren bes ichweren Geschütes und bann beffen Klanten ficherten. Ungeachtet bes eigenen großen Berluftes an Ranonieren und Pferden brach tiefes verhee= rende Feuer in der ausgiebigften Schugweite die Eraft bes feindlichen Sturmes; mehrere Befcute ber Fransofen waren bald unbrauchbar und ihre Infanterie wie Dumourieg felbst fagt - ber Urt entmuthigt, bag einige Bataillone die Flucht ergriffen. Nun wendete Om o la durch ein Flanken : Manover feine Ravallerie-Batterie gegen bie rechts von ibr auf der Strafe vorgebrungenen Bataillone, und erschütterte beren Saltung burch einige mit dem letten Aufwande feiner Munigion aeaebene Kartatichenlagen in fo fraftiger Beife, baß ber vom Ergbergog angeordnete Reiterangriff nachdrucklichkt porbereitet marb.

Oberst Devan hieb mit seinen Husaren und der Oberstlieutenants Division von Zeschwiß Kürassieren, — für deren Eintressen aus dem zweiten Tressen der Mitte durch die Standhaftigkeit der Artillerie die Zeit gewonnen war, — mit solchem Erfolge ein, daß Mirandas Kolonne in Unordnung auf der Straße zurückzeworsen wurde. Noch hielt dieser seindliche Flügel zur Deckung seines Rückzuges den diesseitigen Rand des weitläusigen Orsmael und angrenzenden Gutsenhoven mit Truppen und Geschüß besetzt. Smolas Kavallerie-

Batterie, von der ein bedeutender Theil der Mannschaft und Pferde auf dem Schlachtfelde lagen, und die ihren Schufvorrath verbraucht hatte, war nun wohl in ihrer Birkung gelähmt; — dieß konnte aber nicht dem rast- losen Eiser ihres Führers Schranken setzen. Ohne höhern Befehl nahm er 3 Sechspfünder vom Regimente Starray, und beschoß aus einer geschieft gewählten Stelle die letzte französische Batterie so wirksam, daß sie ihren Bortheil im Abzuge suchte. Das Regiment Staray erstürmte nun Orsmael wieder, und Smola führte dessen Geschütze in der Abenddämmerung am jenseitigen Eingange des Dorfes nächst der Strasse auf. Die hu- saren und Kürassiere setzen den Fliehenden bis Oversbespen nach.

Die Sieger eroberten 26 Geschütze allein von Mirandas Division, welche — nach Dumouriez's eigenen Worten — von einem panischen Schrecken ergriffen, noch Nachts hinter Tirlemont, also zwei Lieues weit, in vollständiger Auflösung floh. Ihr Artilleriechef Marechal be camp Guiscard, mehrere Offiziere des Generalstabes waren todt; unter den Verwundeten befanden sich 2 Generale. Dieser linke feindliche Flügel erlitt, wie Dumouriez angibt, einen Verlust von 2000 Tobten und Verwundeten. Auch Champmorin ging, in Folge eines Angriffes von Truppen des zweiten Treffens unter FML. Benjovsky, auf das linke Ufer der kleinen Geete, mit Zurücklassung mehrerer Geschütze zurück, führte jedoch seinen weitern Rückzug mit mehr sicherer Halstung aus. —

Die Ereignisse auf biesem Theile bes Schlachtfels bes wirkten höchst folgenreich auf ben Musgang bes rubms vollen Tages ein; denn ber rechte frangosische Flügel verharrte auch die Macht über in der Aufftellung zwischen ber kleinen Geete und ben noch auf der rechten Geite bieses Baches liegenden Ortschaften Linsmeau und Meerhespen.

Der frangofische Obergeneral befahl am 19. Krub feinem rechten Flügel und ber Mitte, in bester Ordnung über die kleine Geete in die Aufftellung amifchen Gutfenboven und Sadenbover jurudjugeben. Um biefe Bemegung zu beden, übernahm Dumouries perfonlich bie Leitung feines linken, eigentlich allein gefchlagenen glügels, ' bem fcon ber Debrtheil feines Gefcutes fehlte, und beffen meifte, bobere Offiziere tampfunfabig geworden maren. Diefe Truppen batte, - wie fich Dumouries ausbrudt, - ein folder Grad von Muthlofigfeit befallen, daß bei 6000 Dann mabrend ber verfloffenen Dacht, ibre gabnen verlaffend, nach Bruffel und ber frangofifden Grenze zu entfloben maren. Mit ber außer-. ften Unftrengung glückte es bem frangofifchen Obergenes ral, biefen Flügel um gebn Uhr Bormittags vorwarts Bactenbover beiberfeits ber Strafe in Schlachtorbnung au ftellen. Er bruckte bie faiferlichen Borpoften gurud; boch, unfabig bie Seinigen ju einem Ungriff guf ben Eingang von Ordmael zu bewegen, mußte er fich begnite gen, biefen mit feinen Batterien ju bedroben, und bie Sobe le bon feccours zwifchen Orsmael und Tirlemont ju befegen. Oftreichischer Geits murbe &ME. Benjovsty mit einer Seeresabtheilung beordert, ben am vorigen Tage geschlagenen feindlichen Flügel auf der genannten Strafe ju verfolgen, mabrent bie übrige faiferliche Armee in ber Entfernung bem langfamen Ruchzugsmanover der Mitte und bes rechten Blugels ber Frangofen folgte. Das geuer ber früher ermahnten, an bem Der. millt. Beitfor. 1845. III.

Seere zu leiften vermoge, Sauptfachlich fur fein Berhalten an biefen beiben Sagen ward Omola bei bem im nachsten Jahre von Geiner Majeftat angeordneten Ra-Pitel des Marien Therefien-Ordens einstimmig beffen Rittertreuges murdig erkannt, welches ibm als fiebenten von den zweiunddreißig gleichzeitig Aufgenommenen mit Allerbodftem Erlaffe vom 7. Juli 1794 verlieben marb. Das Zeugniß feiner Thaten, meldes er, ben Ordens : Statuten gemäß, dem Bittgefuche um bie Aufnahme in diese Beldenschaar beilegte, zieren, nebst der Unterschrift feines Brigadiers, Oberft Devan, jene bes Generalquartiermeifters Oberft Baron Mach und des Fürsten Karl Ochwarzenberg, ber die Division bes Ublanen - Freikorps befehligte, - Beide mit eigenbandigen & m o las Berbienfte befräftigenden Bufagen, - bann die Mamen von dreizehn Stabs- und Ober-Offizieren ber Sufaren, Grenadiere und verschiedener Infanterie : Regimenter. Diese Zeugniffe, so wie Die nicht weniger gultige Ergablung bes frangofischen Ober-. generals, maren die alleinigen Quellen bei vorangebenber Darftellung.

# Ereffen bei Comen am 22. Märg.

Auf bem weiteren Ructzuge vertheibigte bie französsische Armee am 22. die Löwener Straße bei Corbeek durch eine Aufstellung zwischen Pellenbergh und dem Walde von Meerdael. Sie war in bichten Nebel gehült, als die kaiserliche Armee in drei Kolonnen zu deren Angriff vorrückte. Die Franzosen empfingen sie mit einem heftigen Feuer. Om ola befand sich mit seiner Kavalleries Batterie bei der linken gegen Bierbeek anziehenden

Rolonne, beren Bewegung burd bas feinbliche Gefdus aufgehalten marb. Den Befehl bes Generalquartiermeiftere, mit ber Batterie auf ben Unboben nachft bes rechten Flügels biefer Beeresabtheilung aufzufahren, vollzog Smola mit überraschenber Schnelligfeit, und brachte auch balb durch ein lebhaftes Reuer die feindlichen Rolonnen jum Schweigen. Balb barauf marb biefe' tais ferliche Rolonne in ihrer linken Geite von Bierbeet ber beicoffen. Obgleich bas frangofifche Gefdun, welches gegen fie mirtte, ber Ravallerie = Batterie an Babl ber Stude weit überlegen und überbies auf funf Duntten vertheilt mar, manovrirte Omola fo gewandt, und verfand, fein Reuer fo wirkfam ju gebrauchen, daß er jene gefammten feindlichen Batterien gur Berlaffung ibret Aufstellung nothigte. Spater von dem Oberft Devay auf den linten Flügel berufen, eilte Omola babin, verftartte fich noch mit mehreren Studen ber nebenftebenben Bataillone, und fubr mit benfelben auf einer Unbobe, links von dem Dorfe Bierbeek, gegen die von Damur nach Comen fubrende Strafe auf. Durch biefe kubne, Omolas Ocharfblick in Beurtheilung ber Befectebverhaltniffe barthuende Bewegung wurde ber Reind beinabe im Rucken gefaßt, und verzichtete balb auf bie langere Bebauptung feiner Stellung.

Um biese Beit erstürmten die kaiserlichen Grenabiere die Dorfer Bierbeek und Blanden. Nun ließ Dumourriez den allgemeinen Ruckjug nach Löwen antreten. Smola folgte den Beichenden mit dem Kavalleriez geschütze durch den Bald, vermehrte ihren Verluft durch sein Feuer aus mehreren Aufstellungen, und trieb auch ihre sich jenseits des Baldes wieder gesammelte Reiterei vollents aus einander.

Fürst Karl Schwarzenberg bestätigt molas Auszeichnung an biesem Tage mit folgenben eigenhändigen Beilen: "Bon den am 18. und 22. hier angeführten Beweisen eines ächten Muthes und besonderer Geschicklichkeit, mit Gegenwart des Geistes verbunden, kann ich bas treueste Zeugniß ablegen." — Der Generalquartiermeister Oberst Baron Mack brückt sich hierüber mit nachstehenden Worten aus: "Die in dem gegenwärtigen Species Fakti aufgeführten Verdienste, welche sich herr Oberlieutenant om ola vom 1. die 22. März erworben, sind mir größtentheils bekannt, und ich bestätige mit Vergnügen, daß ich während dieser Zeit fast jeden Tag Beweise seiner Tapferkeit, Einsicht und Thätigkeit gesehen habe."

Dumouriez zog sein Seer bis Cortenberghe zuruck, und suchte am Abend um einen Waffenstillstand an. Er sette, nachdem er Letteren erhalten hatte, ben Marsch über Bruffel bis in das französische Gebiet fort, wo er am 29. März die Lager bei Brouille und Maulde bezog. Die gesammten Niederlande waren hiemit von Feinden befreit.

# Befecht vor Balenciennes am 1. Mai.

Um 7. Upril erhielt ber Generalmajor Rubolph von Otto ben Befehl über bie Borpoften ber faiferlichen Sauptarmee, bie aus 15 Kompagnien, 11 Eskabrons \*)

<sup>\*)</sup> Efterhajy Sufaren 6 Estadrons, das Uhlanen Freiforps des Fürsten Rarl Schwarzenberg 3 Estadrons,
die Shevaulegers vom Rarabinier Regimente Raiser
2 Estadrons, Odonell Freiforps 1 Bataillon, Tiroler Jäger 4 Rompagnien, 3 andere Jäger Rompagnien und 2 von Branovagty Freiforps.

gebilbet waren. Oberlieutenant Smola wurde mit feiner Kavallerie: Batterie bei ihnen eingetheilt. Nach am
9. aufgehobenem Waffenstillstande warf Otto am 13.
die Franzosen aus den Dörfern vor Valenciennes; worauf sie am folgenden Tage aus dieser Festung ausstelen.
Smolas Batterie wirkte bei dem Angriff auf Thivencelles mit; so wie am 17. bei dem ebenfalls geglückten
auf St. Sauve.

Der nunmehrige frangofifche Obergeneral Dampierre griff am 1. Mai die Borpoften des Generals Otto 21 St. Sauve, Curgies und Saultain an. Er führte eine beträchtliche Menge Gefdut von fcwerem Raliber auf ber Unbobe vor ber Stadt auf, um die Borrudung einer feiner Rolonnen von Curgies ber gegen Eftreu gu unterftugen. Die Beftigfeit bes Reuers biefer Batterie und die Ungriffe übermächtiger Infanterie notbigten bie ju St. Sauve ftebenden Frei : Kompagnien, diefes Dorf gu raumen. Bier von einem Reuerwerter befehligte Ranonen, von benen zwei Bwolfpfunder maren, vertheidigten, nachst einer Windmuble ftebend, allein noch ben Ausgang dieses Dorfes. Om ola, bem diese Beschüte nicht untergeben maren, fprengte aus eigenem Untrieb ju ihnen, um die Leute aufzumuntern und die geborigen Veranstaltungen ju treffen. Endlich zwang bie weit gablreichere feindliche Artillerie Diefe 4 Ranonen, fich einer rudwärtigeren Berfchangung ju nabern, von wo fie aber ben Musgang bes Dorfes zu bestreichen außer Stand maren. Raum hatte Omola dies mahrgenom= men, fo jagte er ohne erhaltenen Befehl bin, erhobte ben Muth ber Leute burch fein Beifviel wieder, und bielt diejenigen, welche ihrer Ochulbigfeit genug gethan ju'baben vermeinten, mit bem Degen jur Erfuffung

ihrer Pflicht an. In die Stelle eines bereits zerschoffenen Bwölfpfünders ließ er einen andern aus der nächsten Redutte auffahren, zog außer diesem noch 2 Sechspfünder des unfern stehenden Grenadier Bataillons Bideskuty, bann eine Haubige an sich, und führte diese Geschütz unter dem heftigsten Feuer der Batterie auf die frühere Stelle bei der Windmühle vor. Die feindslichen Kanonentugeln hatten schon 16 Kanoniere und 15 Pferde dieser wenigen Geschütz niedergerissen; doch Smola erhielt sie, ungeachtet der fortdauernden großen Gesahr, in der angestrengtesten Thätigkeit. Der Feind hatte auch einige leichtere Kanonen in das Dorf St. Sauve vorgeführt, welche unsere von der Seite bez schossen. Dadurch sah sich Smola genöthigt, dieses Dorf durch Granaten in Brand zu sesen.

Das morberifche Feuer ber öftreichischen Befdute zwang nach einiger Beit die Batterie bes Feindes, melde bereits in eine ibr vortheilhaftere Aufstellung vorgefahren mar, jum Abzuge; worauf balb auch beffen Infanterie bas Dorf raumte. Sierauf murben auch bie übrigen Gefduge aus ber Berfchangung berausgezogen, von benen unterftutt, bie Ravallerie-Batterie ben Feind, ber zu gleicher Beit bei Saultain geschlagen mar, ganglich in die Restung guruchjagte. - Dach bem Musbrucke feines Generals war "bas brave Betragen ber Artillerie größtentheils ber freiwilligen Thatigfeit, Einficht und Bravour bes Oberlieutenants Omola zuzuschreiben, und hatte jum Ausgange ber Ochlacht mes fentlich mit beigetragen." In letterer murben ben Frangofen 9 Kanonen, 2 Saubigen und 17 befpannte Munitionswagen abgenommen. - Much in bes

Prinzen Koburg Berichte ift "ber vielgerühmte Oberlieutenant Smola" unter ben Ausgezeichneten vorzüglich angeführt. Das Armeejournal vom 1. Mai schließt mit den Worten: "Die f. E. Artillerie hat sich abermalen an diesem glorreichen Tage auf bas fürtrefflichste ausgezeichnet und wird vom Feinde über allen Ausbruck respektirt."

# -Gefecht bei Prefeau am 3. Mai.

1.1

Der Feind bemachtigte fich am 2. Mai ber Bobenvon Prefeau und Saultain, auf benen er jum Bau einer Redutte fchritt. General Otto ließ ihn am Morgen bes 3. aus erfterem Dorfe vertreiben. Mun führten bie Frangofen jur Dedung ihrer Befestigungsarbeit eine; bedeutende Babl ichwerer Geschütze bei Aulnoit auf. Omola hielt diefe, obgleich fie feiner Batterie viel. überlegen mar, in Schranten. Die frangofifche Reiterei versuchte bann, unter bem Schute ihres Befcutes, mehrmals vorzurucken; fie ward aber jedesmal burch bas Reuer der Ravallerie-Batterie wieder gurudgewiesen. Nachmittags nabte ben in ber Ebene aufgestellten 4 Egg. kabrons Barco Sufaren eine an Babl weit überlegene Reiter = Rolonne in ber Absicht eines Angriffes. Bevor fie aber biefen versuchen konnte, mar fie burch Om o. las mohl angebrachtes, verheerendes Feuer gerftreut und gurudgejagt. Der baburch eingeschüchterte Feind magte es in den folgenden Tagen nicht weiter, bie Berfchans gungsarbeiten ber Balenciennes einschließenden oftreichis fchen Truppen ju ftoren.

Ungriff auf bie frangösische verschanzte

14 . OM. Otto batte am Tage bes Ungriffes bes ver! bunbeten Beetes auf die feindliche befestigte Stellung bei Famare die linke Flanke ber Sauptkolonne ju fichern und die Verbindung der Festungen Valenciennes und le Queenon ju verbindern. Er fammelte um Mitternacht feine Truppen bei Salain. Geiner Borbut von 4 Bufaren : Eskabrons und einer Jager : Abtheilung folgte als Unterftubung ber Oberftlieutenant Fürft Karl Sowarzenberg mit 2 Ublanen-Estadrons und Om o l'a s Ravallerie = Batterie. Diefe Rolonne überrafchte ben Beind in Villerepol, umging feine vor bem Dorfe erbaute Verschanzung, und jagte ihn burch Orfainval bis an die Balle von le Quesnon jurud. Der Feind machte zwar ben Sag über mehrere Ungriffe, um fic ber Dorfer Orsainval und Villerspol wieder zu bemeiftern; er mußte fie aber immer mit Berluft aufgeben. Die Kavallerie Batterie unterstütte bierbei die Trubven ftets mit der von ihrem Kommandanten gewohnten Thatigkeit. Der überall geschlagene Feind jog fic binter Bouchain jurud. Balenciennes murbe berennt,

Einnahme bes Cafar Lagers am 7. August.

Nachdem Conde fich am 11., Nalenciennes am 28. Juli an die Berbundeten ergeben hatten, wurde von diesen die französische Urmee in dem Camp de Casar in drei Kolonnen angegriffen. Om olas Kavalleries Batterie war bei dem Theile der dritten Kolonne eins

getheilt, ber unter Befehl des KDRts. Alving, nach bem Übergang über bie Gelle, gegen Borbaing an ber Schelde vorructe. Diefes Dorf mar als Bruckentopf verichangt, und von 2 frangofischen Bataillons nebft einer, Estadron Chaffeure befest. Om ola führte aber feine; Batterie, trot bes beftigen Flintenfeuers ber Dorfvertheibiger, welche noch burch bas Beidus von Boudain und aus ber Ochange bei Eftreu ausgiebig unterftutt maren, mit folder Entidloffenbeit auf, bag er bie feinbliche Aufstellung fast ber lange nach bestrich. Sierdurch batte er - nach bem Wortlaute im Berichte bes FMEts. Mointy - "ben Ungriff ber Kolonne auf bas Ausgiebigfte vorbereitet," in Folge beffen die Frangofen fic. mit Berlaffung bes Dorfes, auf bas linke Ufer ber Shelbe juruckzogen und die Brucke abbrachen. Als biefe britte kaiferliche Rolonne bann am folgenden Tage bie Schelbe bei Joun überschritt, fand fie bas feindliche Lager verlaffen.

# Sefect bei Genech und Templeuve am 13. September.

Die Division bes FMEts. Benjovsky hatte bas Lager bei Cysoing bezogen. Oberst Graf Sohenzollern von Kavanagh Küraffieren befehligte bessen Worposten. Er hatte mit seiner geringen Truppenzahl — 1 Jäger-Kömpagnie und 300 Mann Infanterie, nebst 3 Zügen Kürafsiere — eine Strecke von anderthalb Stunden Weges zu sichern. Deshalb hatte ihm Benjovsky die Kavallerie-Batterie Smolas zugetheilt. Um 13. September rückten 2 Reiter=Regimenter und 3 Bataillone der Franzosen gegen diese durch ihre übermäßige Ausbehnung

ichmade Borvoftenkette an. Doch Smolas umfichtige Tapferfeit erfette, mas ibr an Starte gegen folden Angriff gebrach. Er richtete fein morberifches Reuer in ber bie nachbrudlichfte Wirkung nicht verfehlenden Mabe immer gegen bie brobenbften Rolonnen bes Reintes, und bielt in biefer Urt mabrend anderthalb Stunden beren Bufammentreffen mit den ichwachen Borpoften ab, obne baf fie einen Bortheil zu erlangen vermochten. Damit war die Beit fur bas Gintreffen ber von Benjovsty vorgeschickten Unterftugung gewonnen. Sobenzollern ließ bierauf in brei Kleinen Rolonnen ben Angreifern entgegenrucken. Templeuve murbe genommen, und ber Feind mit einem Berlufte von 200 Tobten und mehreren Befangenen bis Pont a Marque verfolgt. — In dem Berichte mirb unter ben Musgezeichneten Oberlieutenant Omola befonders unterschieben.

Rekognoszirung bei Mons en Pevele am 8. Oktober.

Während der Blockade von Maubeuge beobachtete General Otto zu Helesmes die zwischen Douan und Lille stehende Armee Jourdans. Er trug den ihm unterstehenden Oberst Devan eine Rekognoszirung des seindlichen Lagers bei Mons en Perele auf, wozu er ihm 2 Husaren = Eskadrons, 4 Kompagnien Erbach und eine von Le Loup Jägern, dann an Artillerie die Kavalleries Batterie Smolas und 2 Liniengeschütze bestimmte. Der Vortrab des Obersten stieß nächst des Dorfes Beresee auf den Feind, und mußte hier sich den Weg durch Wegräumung eines Verhaues öffnen; was den Franzossen die Zeit verschaffte, das genannte Dorf sturk zu bes

feten, aus dem sie nun die Unrudenden mit einem anshaltenden heftigen Feuer empfingen. "Nachdem aber" — lautet der Bericht des Prinzen Koburg an den Hofstriegsrath, — "Oberlitutenant Smala, der sich schon öfter durch Bravour und Geschick-lickfeit ausgezeichnet hat, mit den Kavalleries Kanonen herbeikam, delogirte er den Feind aus dem Dorfe Bersee, der aus demselben ein sehr lebhaftes und anhaltendes Feuer machte, und bewirkte dadurch die Möglichkeit, daß man weiter vorrücken konnte." —

Uls bie Rolonne fich bem Dorfe Mons naberte, wurde fie aus einer Redutte feitwarts beffelben mit beftigem Ranonenfeuer begruft, beffenungeachtet fie bas Dorf erfturmte. Der Reind flüchtete nun in bas ruck wartige große Lager, beffen Fronte burch Verfcangungen verstärkt mar. Much maren in demfelben Berftarkungen von Pont a Marque eingetroffen. Gechs Geschüte, bie in Redutten binter Mons fanden, richteten ihr Reuer auf die öftreichische Rolonne. Om ola erwiederte biefes aus feinen Gefdüten fo nachbrudlich, daß fammtliche Truppen bes frangofischen Lagers, einen Sauntangriff muthmaßend, fich in Ochlachtordnung entwickelten, und die öffreichische Rolonne aus vierundzwanzigpfündigen Ranonen beschoffen. Dies gab bie gemunfcte Belegenheit, beren Starte beurtheilen zu tonnen; memit die Ubsicht ber Refognoszirung vollständig erreicht war. Oberft Devan trat baber ben Rudmarich an. Er batte im Gangen nur 3 Tobte, 10 Bermunbete, mabrend in Berfee und Mons 60 feindliche Leichen atgablt, und 7 Befangene nebft 12 Pferben eingebracht murben. engan sa ang galasawan sib<del>il sim</del>

Treffen bei Denaing am 21. Ottober.

Bei bem an biefem Tage von Jourdan unternommenen allgemeinen Ungriff auf die Postenlinie ber Allierten, von Denging über Marchiennes bis Moescron und Werwick, nabte am Morgen eine ansehnliche franabsische Kolonne aus Bouchain den bei Ubscon aufgeftellten Sufaren Ottos. Oberlieutenant Omola führte fogleich mit einer besonderen Geschwindigkeit feine Ravallerie : Batterie vor, und verjagte durch ihr Feuer die über Uzincourt vorgegangene frangofifche Batterie, von ber auf ben erften Ochug ein Befcut bemontirt und mehrere Ranoniere niedergestrecht maren. Durch feine im weiteren Berlaufe bes bartnactigen Befechtes gut angebrachten ichnellen Bewegungen und bas wirtfame Feuer "brachte er - nach bem Bortlaute bes Berichtes - folden Odrecken unter bie feindlichen Linien, daß fich beffen Ravallerie eilends gegen Marquette fluchtete;" wodurch die Sufaren Belegenheit erhielten, einen Theil berfelben niederzuhauen umb viele Gefangene zu machen. Der Feind zog fich auf Arleur und Bouchain jurud, obwohl er, nach Musfage ber gefangenen Offiziere, bei 10,000 Mann ftart mar. Er ließ bei 600 Tobte auf bem Ochlachtfelbe gurud, und 5 Offiziere mit 53 Mann als Gefangene. Er hatte ·jeboch mabrend biefes Gefechtes bas nabe Marchiennes angegriffen, welches Otto icon von den Frangofen befest fand, als es ibm am Abend moglich murbe, gur Unterftützung diefes Poftens berbeigueilen.

Genetal Otto außert sich in seinem Berichte an ben &M. Prinzen Koburg, vom 22. Oktober aus Hauchin, mit folgenden Worten: "Berr Oberlieutenant Omola vom Ravalleriegeschütze, ber schon bfrere burch seine Bravour und Einsichten bie Achtung der Höheren gewann, hat abermats glänzende Beweise seiner Geschick tickeit und Tapferkeit gegeben. Ich halte es für meine Pflicht, Euer Durchlaucht diesen würdigen Mann zu hohen Gnaben anzuempfehlen, indem ich überzeugt bin, daß seine Beförderung dem Dienste selbst die wichtigsten Wortheile bringen muß."

Gefechte um Bandignies am 24. und 27. Oktober.

Die Vorposten Ottos wurden am 24. Oktober von 2 Bataillons, die von Anchain und Pezincourt kamen, um acht Uhr früh angegriffen. Sie verließen, nach einer Beschießung von Kartatschen, die Dörfer Somain und auch Wandignies, nachdem der Feind Letteres mit Granaten beworfen hatte.

Da man, wie in dem Armeebefehle gesagt wird, wegen der Beschaffenheit des Bodens mit keiner Truppe vortheilhaft beikommen konnte, ließ Otto "seinen bras ven Artillerie. Dberlieutenant Smola" von Truppen unterstützt vorrücken. Das beiderseitige Geschützseuer, auf das sich das weitere Gesecht beschränkte, bauerte durch sechs Stunden, nach welchen der Feind zurück ging. Der diesseitige Verlust bestand nur in einigen von Kanonenkugeln Verwundeten. —

Am 27. machten die Franzofen einen Ausfall aus Marchiennes, und brangten die in Wandignies aufgestellte Scharfichagen & Rompagnie jurud; worauf biefes

Dorf von ibnen mit 600 Mann und 4 Kanonen befest murbe. Ihre weitere Abficht mar, fich der Ubergange über ben Ranal be la Tretaire ju bemachtigen, und in ben anftogenden Bald von St. Umand eingubringen, um von dort die rechte Flanke der bei Denain ftebenden öftreicischen Truppen zu bedroben. Om ola war vom General Otto jur Unterftugung ber vor Bornain aufgestellten 2 Kompagnien Erbach beorbert. Obne weitern Befehl führte er nun feine Batterie, ju ber er noch einen Gedepfunder bes nachften Bataillone beige= jogen batte, mit ben Feind überraschender Ochnelligfeit auf, und beschoß ben bieffeitigen Gingang bes Dorfes Bandignies fo ausgiebig, bag es ber frangofifden Urtillerie unthunlich murbe, aus diefem Dorfe berauszufabren, und bald auch ihre Truppentolonne in der größ. ten Gile und Unordnung Marchiennes gufiob. - General Otto bemerkt in seinem Berichte über biefes Befect, "bag burch biefe Bereitlung bes feindlichen Borbabens bie feinem rechten Stuppunkt gebrobte Gefahr befeitigt murde, beffen Behauptung auch die beabsichtigte Wiebereinnahme von Marchiennes mefentlich erleichtern werbe."

Wegnahme von Marchiennes am 30. Oktober.

General Otto hatte ichon seit einigen Lagen einen nächtlichen Überfall auf die seit 21. von den Franzosen besetzte Stadt Marchiennes entworfen. Doch verschiedene Umftande verzögerten diese Unternehmung, deren Ausführung er nun mit dem zu Orchies stehenden General Rrap für den 30. Oktober vergbrebete. Der Überfall

follte von brei Geiten in ber Art gefchehen, bag bie Truppen Krans von Orchies, Oberft Bogelfang von St. Amand ber, und Ottos zwei Kolonnen von ber rechten Geite ber Gcarpe, um zwei Uhr nachts gleich: geitig ben Ungriff begannen. Ein beftiger Gugregen und Sturmwind waren wohl bem Gelingen eines Überfalls gunftig, fleigerten aber auch bie Beschwerlichkeiten bes Mariches ber Rolonnen.

Deffenungeachtet leitete Oberlieutenant Omola mit besonderer Betriebsamfeit die Ochlagung von Bruden über die vielen breiten Baffergraben fur die Bege ber Rolonnen Ottos, woburch ihnen, ungeachtet ber finfterften Nacht, ihre Unnaberung über Bandignies anftanblos gelang. Um Mitternacht führte er fobann bie ibm für biefe Unternehmung anvertrauten 5 3molfpfunber und 8 Saubigen auf die von ibm felbst gewählten geeignetsten Dunkte am rechten Ufer ber Scarpe, in ber Dabe von Samage, fo umfichtig auf, bag fie, obgleich nur achtbundert Schritte von Marchiennes entfernt, boch gegen bie Stadt gedeckt maren. Gobald bie Rolonne Rrans ihren Ungriff begann, eröffnete Omola fein Feuer, burch welches die Stadt bald in Brand gerieth, und bei biefer Beleuchtung bie gegen bie Strafen nach St. Umand und Somain gerichteten frangoffichen Beichute ichief beichoffen murben. Daburch wurde ben Rolonnen Vogelfangs und Ottos ibre Vorrudung mefentlich erleichtert, weil Omola bas ibre Bege fonft bestreichende Gefdütfeuer auf fich jog. Geis ne Batterie war bei zwei Stunden in Thatigkeit, als fie alle gegen die Ocarve feuernden Ranonen und Saubigen bes Feindes jum Schweigen gebracht hatte. Es gelang hierauf ber Infanterie, mit geringem Berlufte **®** 

Dar, milit, Reitfdr. 1845. III.

in die Stadt einzudringen. Der Sauptheil ber Befatung warf fich um drei Uhr fruh in die Abtei, die fie als ihren letten Bufluchtsort vertheidigte. Bei ber genauen Renntnig ber Ortlichkeit batte Omola Diefes vorgefeben, und den größern Theil feiner Saubigen bereits fruber gegen biefes fefte Gebaube mirten laffen . Gie zundeten bie an die Abtei anstoßenden Saufer, und die baufig dabin fallenden Granaten maren es bauptfachlich, - wie General Otto in feinem Berichte melbet, was die Befatung nach einer hartnactigen Gegenwehr um neun Uhr Bormittags gur Ergebung bestimmte. Um ihr Entkommen aus ber Stadt zu verhindern, hatte Omola einige Befdute gegen bas Thor ber Strafe nach Bouchain gestellt. 218 fich nun ein Theil ber Befagung geden Decquencourt retten wollte, bielt ibn bas Feuer diefer Ranonen von der Flucht ab, und ba bie Frangofen durch diefes auch verhindert maren, die berabgelaffene Thorbrucke wieder aufzuziehen, fanden bie Jager und Freiwilligen von der Kolonne des Oberften Devan Gelegenheit, burch biefes Thor in bie Stadt einzubringen. Die von ber 4000 Mann farten Befatung noch übrigen 1800 murben friegsgefangen, bann 12 Ranonen, meift fcweren Ralibers, 2 Saubigen, 48 gefüllte Munigionswagen, 2000 Gewehre und Borrathe verschiedener Urt erobert. Der kaiserliche Berluft an Todten und Bermundeten betrug nur 170 Ropfe.

Beldes Berdienst an dem so vollständigen Gelingen dieser nusterhaft geleiteten Unternehmung dem Oberlieutenant Omola gebührte, geht aus der hier getreu nach dem Berichte des Generals Otto gegebenen Erzählung hervor. Dieser General schließt sein schriftliches Zeugniß mit den Worten: "Sowobl biefe Thaten, und daß dieser kapable Mann einen besondern Untheil an der glücklich ausgeführten Erpedition zu Marchiennes, allwo 4000 Feinde ruinirt und 14 Kanons und haubigen erobert wurden, habe, bin ich vermög Pflicht und Gewissen ihm schule dig hiermit zu attestiren." Als Augenzeuge bestätigt diese Thaten auch der nachherige Hoffriegsrath FMC. Baron Meczery, damals Rittmeister von Erzberzog Ferdinand husaren.

Feldmarschall Prinz Koburg fagt in seiner Relazion an ben Hoffriegsrath: "Bon den Kolonnen des Genezrals Otto wird vorzüglich gerühmt der sich bei so vielen Gelegenheiten mit besonderer Geschicklichkeit und Bravour benommene Herr Artisleries Oberlieutenant Smola, welcher die Batterie bei Hamage dirigirte und der unter ihm angestellte Urtilleries Lieutenant Zentner."

General Otto deckte mit 4 Bataillons und 10 Ese tadrons bis Ende Novembers, nachdem die Urmee schon die Kantonnirungen bezogen hatte, die Festungen Baslenciennes und Condé durch seine Posten auf beiden ScheldesUfern; doch fiel kein bedeutenderes Gesecht mehr in diesem Feldzuge vor.

Außer ben hier umständlicher angeführten Gelegensheiten hatte Emola im Laufe bieses Feldzuges mit seiner Kavallerie-Batterie noch in zwei und breißig andern Vorpostengesechten mit Erfolg gewirkt.

### Feldzug 1794.

Gefecht bei Ubscon am 23. Marg.

Die Borposten bes nunmehrigen FDEts. Otto, welche bei Ubicon und Somain bas Sauptlager nachft Denaing ficherten, meldeten bei Unbruch bes 23. Mark, baß ber Reind mit 4 bis 5000 Mann Infanterie, 2000 Reitern und 16 Gefcuten über Ugincourt anrude. Die Behauptung ber erftgenannten Ortichaften mar wegen ber Berbindung mit Marchiennes wichtig. Otto ließ baber fogleich feine 6 Bufaren = Eskabrons und die Ravalle= rie = Batterie vorruden. Die Frangofen gogen ihren Bortrab bis Uzincourt zurud. "Der geschickte Artillerie-Oberlieutenant Omola - fagt ber Bericht - brachte feine Ocuffe fo gut an, bag ber Feind feine bort placirten Ranonen gurudgieben mußte." - Die Reiterei bes Reindes entwickelte fich nun auf ber Strafe von Douan nach Bouchain; 4 feiner Bataillone befetten Muberdicourt, Uniche, bann bie Boben bei Marquette, und warfen Plantler in die vorwartigen Graben. Much tonnte man rudwarts an ber Walbung bei Villers au Tertre eine ben erfteren gleich ftarte Referve ausnehmen. Gie bielten in diefer febr vortheilhaften Stellung bis Mittag, ohne eine Vorrückung zu magen. Aber auch Otto fand es nicht ratbiam, mit den 6 Eskabrons anzugreis fen, weil feine Infanterie und bie Saupttruppe ber Reiterei noch zu entfernt maren. Dieses feindliche Korps trat baber um ein Uhr theilweise feinen Rudgug an, und gebrauchte feine Artillerie gegen bie wenigen ibm nachgeschickten Sufaren. -

Dieses Gefecht beschloß die Reihe berjenigen, in welchen Smola unter dem Befehle Rudolphs von Otto wirkte; eines der im kleinen Kriege vielbemährtessten Generale des kaiserlichen Heeres, welcher die an das Ende seines, als Hofkriegsrath und General der Ravallerie beschlossen, ruhmvollen Lebens den Unführer seiner Artillerie mährend des thatenreichen Feldzuges 1793 mit Beweisen aufrichtigster Hochachtung erfreute. \*)

(Der Schluß folgt.)

Dem herzlichen Schreiben, mit bem der greife Beld im Jahre 1808 dem eben jum Oberftlieutenant Besförderten Glück wünschte, sind folgende Zeilen entnommen: "Oft erinnere ich mich noch mit Bergnügen an jene Zeiten, wo wir im Felde beisammen waren; wo kein Feind uns demuthigen konnte, und wo unsere Dispositiones immer zu seinem Schaben glücklich ausgeführt wurden. — Ein solches Andenken ist unauslöschich. Ich empfehle mich desselbed, und verbleibe bis an mein Ende mit ganz besonderer Sochschung u. f. w."

#### IV.

### Rriegsszenen.

Die Bestürmung ber Brücke von Dienville am 1. Februar 1814.

Um Mittag bes 1. Februars 1814 begann ber Kampf an ber Aube, burch bas Vorbringen bes allierten Bentrums und rechten Flügels gegen Brienne. Das III. öffreichische Urmeekorps bilbete ben linken Flügel ber Bauptarmee, und kam über Trannes und Jouvange um Mittag bei bem am linken Ufer ber Mube liegenben Dorfe Unienville an, welches, fo wie die bortige Brucke, von Truppen bes Rorps Berard, bes rechten Flügels ber frangofischen Urmee, befett mar. Der F3M. Graf Ignag Gnulai lief burch die Spite ber Kolonne die Brude, bas Dorf und bie jenfeitigen Boben erobern. Unter einer lebhaften Ranonade wich Gerard gegen Dienville jurud, welches Dorf auf bem rechten Ufer liegt, und burch eine Brucke mit ben am linken Ufer febenben Baufern verbunden ift. Gerard ftellte von der Divifion Ricard die Brigade Boudin auf den Soben am linken; bie Brigade Pelletier bei ber Kirche und im Dorfe auf bem rechten Ufer, - bann binter ber Letteren gur Unterftugung die Division Dufour und die Reiter = Brigade Picquet auf. Raifer Mapoleon felbft eilte, aus bem Gewühle ber Schlacht, zweimal nach Dienville, um bie zur Bertheidigung diefes fo wichtigen Punktes, — bes Stugpunktes feines rechten Flugels, — getroffenen Borkehrungen zu prufen und zu leiten.

Bie bet frangofische Raifer auf die Erhaltung biefes Uberganges ungemeines Gewicht legte, bauten bin= gegen auch die allierten Feldberren auf beffen Eroberung große Soffnungen. Go gefcah es bann, bag um bie funfte Machmittagsstunde bem Feldzeugmeister Graf Gnulai fast ju gleicher Zeit von dem Feldmarschall Bluder der Auftrag gutam, Dienville gu nehmen, und ber Dberft Graf Daar, General-Ubjutant bes Relbmaricalls Rurft Schwarzenberg, von diefem eine gleiche Beifung überbrachte. Graf Gnulai ließ nun die Divifion Fresnel jum Ungriff vorructen. Die auf bem linten Ufer geftellte Brigade Boudin murde gefchlagen und mit gro-Bem Berlufte über ben Kluß geworfen. Huch bie verrammelte Brude murbe nach mehreren Sturmen erobert. Aber die über dieselbe vordringende Kolonne konnte fich am rechten Ufer nicht erhalten, und wurde über bie Brude jurudgebrudt, welche die Frangofen fogleich wieder verbarrifabirten.

Graf Gyulai ließ nun die auf dem rechten Ufer gebliebene Division des FME. Fürst Sobenlobe-Bartenstein auf jener Seite gegen Dienville vorrücken, welches Dorf zugleich von den auf den Soben des linken Ufers gestellten Batterien beschossen wurde. Dann ward die Brücke aufs Neue bestürmt, die Verrammlung derselben aus dem Wege geräumt, nach dem rechten Ufer, bis zur Kirche, vorgedrungen. Doch auch dieses Mal konnten sich die tapferen Stürmer nicht auf dem erflegten Boben festfeten. Die Brücke ging nochmals verloren, und die Frangosen beeilten sich, dieselbe durch in die Quere geschobene Wagen neuerdings zu sperren. —

Der. K3M. Graf Gnulai mar felbst an ber Brude gegenwartig, und leitete bie Ungriffe. Unter feinem Befolge befand fich ber bem Generalquartiermeifterftabe gugetheilte Oberlieutenant Bingeng Bictor vom 41: Linien-Infanterie-Regimente Rottulinsti. Diefer war um Mittag, noch von Unienville aus, beauftragt worben, bas linke Ufer bis Dienville ju rekognosziren. Daburch batte er fich alfo, bamals bei bellem Tage, eine genaue Renntnig ber Ortlichkeit verschafft. Jest, ba bereits bie Nacht einbrach, erbat fich Bictor von dem Grafen Gpulai die Erlaubniß, mit zwei Rompagnien des Regiments Rottulinsti, bem er angeborte, einen neuen Sturm versuchen zu burfen. Da biefer Ungriff, burch bie Terrantenntnig des Fubrers begunftigt, felbft bei der berichenden Dunkelheit Belingen hoffen ließ, fo gewährte ber Feldzeugmeifter die Bitte. \*)

Un der Spige der zwei Kompagnien reitend, führte Oberlieutenant Victor die Kolonne durch das verheerende Kartatichen- und Gewehrfeuer gegen die Brücke. hier wurde ihm das Pferd unter dem Leibe erschoffen. Nun zu Fuß, drang Victor auf die Brücke vor. Diese war

<sup>\*)</sup> Das Bild der hier folgenden Rriegsfgene mird, nach einer trefflichen Zeichnung, nächstens in der vom Oberlieutenant M. Trentfensty herausgegebenen, rühmlichft bekannten, lithographirten Sammlung der Momente aus der öftreichischen Rriegs: gefchichte erscheinen.

burch mehrere in die Quere vorgeschobene Bagen und bie auf biefelben gehauften aus ber Rirche genommenen Betftuble gefperrt. Sinter benfelben ftand eine bichte Maffe frangofifcher Grenadiere, die ununterbrochen feuerte, Da nur ber Raum fie von ben Sturmern ichieb. welchen die Wagen einnahmen, fo traf faft jeder franzöfifche Souf feinen Mann, indeß die Oftreicher weber Raum, noch Beit jum Schießen batten, aber ibre Gegner auch nicht mit ben Bajonnetten erreichen tonns ten, fo lange die Wagen fie von biefen trennten. Mue Berfuche, biefelben aus bem Bege ju raumen, ober fie mit Urten ju gerhauen, maren mit bem Tobe vieler Soldaten miglungen. Es blieb baber nur noch übrig, über bie Bagen zu flettern, bie junachft jenfeits ftebenben frangofifchen Grenabiere im Sandgemenge gurude zudrängen, bann bie Wagen eiligst auf bas linte Ufer ju gieben, und baburch ber Kolonne ben Weg jum Eraftigen Bajonnettangriff ju babnen.

Dieses auszuführen, erstieg Oberlieutenant Victor ber Erste den Wagen, und der hinter ihm zunächt folgende Fähnrich Broteki war im Begriff, ebenfalls hinaufzuklettern. Einige Soldaten erklimmten gleichzeitig die Verrammlung, — In diesem Augenblick wurde Victor von drei Rugeln getroffen, während eine vierte ihm den Tschako vom Haupte schlug. Ein verzheerendes Gewehrseuer streckte die bereits auf die Verarammlung gelangten, so wie die nächstsolgenden Soldaten zu Boden, deren Keiner mit dem Leben entkam. Mur Fähnrich Broteki blieb unverleht, und rettete auch den Oberlieutenant Victor, indem er eifrigst dafür sorgte, daß berselbe schnell aus dem Getümmel zurücks

getragen wurde. Bas noch von der Sturmfolonne am Leben geblieben, raumte die Brude. —

Der Oberft Graf Paar fuhrte balb barauf eine frifche Rolonne auf diese verbangnifvolle Brucke. Es gelang ibr, die Verrammlung ju öffnen, und nach bem rechten Ufer vorzudringen. Aber fie murde gleich wieber über die Brude nach dem linken Ufer gurudigebrangt. - Erft nachdem die frangofische Sauptmacht aus la Rothiere vertrieben und bei la Gibrie jurudgefchlagen worden, - nachdem die Muirten Betit = Desnil und Chaumesnil erobert batten, und die frangofifche Urmee gegen Brienne jurudgewichen mar, - um die Mitternacht vom 1. auf den 2. Februar, - tonnte die Divifion Sobenlobe auf bem rechten Ufer das Dorf Dienville angreifen. Dann gelang auch von bem linten Ufer bie lette Befturmung der Brude. Mitternacht mar vorüber, als bie allirten Rolonnen von beiben Geiten zugleich in bas Dorf Dienville einbrangen, und burch Eroberung beffelben ben zwölfstundigen Rampf beendigten, mabrend welchem über 8000 Rrieger beider Urmeen getobtet ober verwundet worden. --

überfall auf Wartenberg am 30. August 1813. \*)

Der am 30. August mit einem Buge ber Oberftlieutenants ersten Estabron von Kaifer Susaren auf Patrulle

<sup>&</sup>quot;) Diese und die folgende Rriegsseiner find eine Fortsfehung aus den vondem Löblichen Regimente Raifer Ferdinand Sufaren der Redaktion eingesendeten und im VI. Beste mitgetheilten Materialien.

gegen Grottau entsendete Oberlieutenant Schweigerhatte auf seinem Marsche von den Landleuten erfahren, daß ein seinem Marsche von den Landleuten erfahren, daß ein seinem Metalchement sich in dem in seiner linken Flanke liegenden Dorfe Wart en berg besinde, welches im Begriffe sen, dort eine starke Requision einzutreisben. Er wendete sich nun schnell dabin, umging den Ort durch ein kleines Balbchen, und übersiel diesen von der entgegengesetten Seite so plöglich, daß von der answesenden seindlichen Reiterabtheilung nur einige Mann aussigen konnten, die sich durch die Flucht noch retteten, ein Offizier aber mit neun Lanziers gefangen wurde. Der Oberlieutenant gab die auf mehreren Wagen schon zum Fortsühren ausgeladenen requirirten Lebensmittel und mehrere zusammengetriebene Stücke Schlachtvieh den Einwohnern zurück.

### Gefecht bei Macon am 11. Marg 1814.

Die Brigade Scheither ruckte am 8. März in Macon ein, und die derselben beigegebene erste Masjord Division von Kaiser Husaren bezog die Borpostenbei St. Simphorien, wo sich am 11. März mit Tagesanbruch das lebhafte Gesecht ansing. Der Feind drang, mit dem 12. französischen Husarens und dem 13. Küsrassiers Regimente, das eben erst vor einigen Stunden aus Spanien auf dem Kampsplatze angekommen war, an der Spitze, in sehr starken Kavallerie Motheilungen, ungestüm vor, und bald mußten die Vorposten und die Brigade selbst, die sich gegen den seindlichen Undrang nicht mehr auf der Höhe von St. Simphorien behaupsten konnten, ihren Rückzug auf Macon antreten, wos

bei fie von ben nachruckenben Frangofen verfolgt wurden.

Hinter ben Schwärmen ber feinblichen Gusarens Plänkler und ben ihnen im Halbkreise folgenden Aufnahms Detaschements derselben, rückten die Kürassiere in Masse auf der burch Hecken und Graben eingefaßten Straße im Trab vor, und gewährten, auf der Höhe vor dem Dorfe angelangt, mit ihren blanken, sich in der Sonne hell spiegelnden Brustharnischen einen herrslichen Anblick.

Bier war es, wo ber Gemeine Alexander Barga bes vierten Bugs ber erften Majors zweiten Estabron, ber bei allen fruberen Gelegenheiten icon die iconften Beweife feiner unerschütterlichen Capferteit abgelegt, und fich auch bereits im Feldzuge von 1809 die filberne Chrenmedaille ber Tapferkeit verdient batte, gan; allein, obne Jemanden ein Wort zu fagen, mit einmal links über ben Straffengraben fette, und burch bie Beinaarten im weiten Bogen die feindlichen Dlankler umgebend, ploBlich vor ber Maffe ber vorrudenben feindlichen Ruraffiere erschien. Mit einem Pferbessate mar er an ber Seite bes vor ber Spite feines Regiments reitenben frangofifchen Oberften, ber, bevor er noch ben Reind neben fich erkannt haben mochte, icon burch einen gewaltigen Gabelbieb mit gespaltenen Belm und Birnicale vom Pferde fturgte. Barga rif ichnell die Bugel biefes Pferdes bemfelben über ben Sals, und verfowand mit biefem , nachdem er wieder eiligst über ben Graben ber Strafe gurudgefest mar, vor ben ibn verfolgenden Ruraffieren zwifden ben Beden und Beingarten. Balb barauf langte er auf bemfeiben Wege, ben er

früher genommen, bei ber Eskabron an, die größtenstheils ber glücklichen Ausführung dieser verwegenen That mit zugesehen hatte. Mit dem Pferde des französischen Kürassier-Obersten an der Sand, näherte er sich seinem Eskabrons-Kommandanten, dem Rittmeister Farago, den er bat, das Pferd als ein Zeichen seiner Hochachtung und zur Erinnerung an diesen Tag von ihm anzunehmen. Neich beschenkte und belobte der Rittmeister den Husaren. Der schlanke schwarzbraune andalussiche Sengst, mit seinem glänzenden Sattelzeug und der prächtigen Tigerhaut, war noch durch viele Jahre später eines der schönsten und besten Offizierspferde des Regiments.

#### VI.

### Literatur.

Momente aus Oftreichs Kriegsgeschichte, in periodisch erscheinenben Blättern. Gerausgegeben von M. Erentsensty, t. t. Oberlieutenant in ber Urmee.

Dit biefer Sammlung von lithographirten, 14 Biener Boll hohen, 19 Boll breiten Darftellungen ausgezeichneter Thaten bareichischier Krieger beabstätigt ber herausgeber, einen Ehrenstellungen best öftreichischen heeres zu begründen, und allmälig für jedes Regiment ober Korps wenigstens ein eigenes Dentblatt zu liefern, in welchem ein unter ben vielen glanzenben Thaten besieben besonders hervorragendes Ereigniß aus ben letteren kelbzügen ber Nachwelt ausbewahret wurde.

Bereits find vier und zwanzig folde Bilber vollenbet, fellen Szenen bar aus ben Schlachten von Meerwinden, Regensburg, Afpern, Bagram, Dresben, Rulm, Leipzig (brei), Fere campenoife, Arcie fur Aube, Baris und Saiba , und ben Gefechten bei Ulm (zwei), Malborghetto, Enne, Cheleberg, Reumartt, Gefenatico, Mongambano, Montenegro, Moret, und werben noch immer thatigft fortgefest. Die bem VII. Defte ber Beitichrift beigegebene Anfunbigung enthalt bas Bergeichniß ber gefammten bieber gelieferten Bilder mit furgen gefchichtlichen Erflarungen berfelben. In funftlerifcher Beziehung ift bie lebenbige, militarifch = richtig geordnete Darftellung lobenewerth. Die tednifche Ausführung ift febr fcon. Die Breife find, im Berhaltnif zu ben foftspieligen Leiftungen, magig. Fur bie Loblichen f. f. Regimenter, fo wie fur einzelne Berren oftreicifche Dilitars, wurde burch eine ratenweife Bahlung und andere Bortheile bie Anschaffung erleichtert.

### VII.

# Rarten = Ankundigung.

Das f. f. militarifc geographische Inftitut hat fo eben in bas Berfoleifamt (im hoffriegerathe Gebaude, ju ebener Erde) abgegeben:

Bon der Spezialkarte der Markgraffchaft Mabren mit den Untheilen des herzogthums Schlesien, in 20 Blattern auf Rupfer gestochen, im Maße der Wiener Boll == 2000 Wiener Rlafter, oder 1/144000 der natürlichen Größe:

Die vierte Lieferung, bestehend aus den Blattern Rr. 12, 13, 14 und 16.

Das Blatt Rr. 12 enthält die Umgebungen von Teltsch und Trebitsch.

| *          | * | * | 13 | * | "   | · » | " Brüna.        |
|------------|---|---|----|---|-----|-----|-----------------|
| *          | * | * | 14 | * | *   | · » | " Wischau und   |
|            |   |   |    |   |     |     | Ungrisch-Bra-   |
|            |   |   |    |   |     |     | bija.           |
| <b>»</b> . | * | * | 16 | * | . » | **  | " Frainersdorf, |
|            |   |   |    |   |     |     | und die polis   |
|            |   |   |    |   |     |     | tifce Gintheis  |

Die bisher erschienenen drei Lieferungen bestehen aus ben Blättern Rr. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19 und 20.

lung.

Diefe Rarte tann nach Lieferungen, und auch nach einzelnen Blättern, abgenommen werden. Im erfteren Falle toftet jedes Blatt 1 fl. 10 fr. RM. Für den Bertauf einzelner Blätter aber ift der Ladenpreis Ju 1 fl. 40 fr. RR.

DRr. milit. Beitfor. 1845. III.

fefigefest. Das überfichtsftelett Dr. 20 toffet 20 tr. RD. Rach Bollendung diefer Karte tritt für Jene, welche nicht pranumerirt haben, der Ladenpreis ein.

Wer eilf Gremplare einer Lieferung, ober einzelner gleicher Blatter Diefer ober einer andern Rarte auf Ginmal abnimmt, erhalt bas zwölfte Gremplar unentgelblich.

Bugleich wird bekannt gegeben, daß mit der nächftens erfolgenden Berausgabe der fünften und letten Lieferung diefer Rarte, auch Die Generalkarte von Mahren und Schlesten in vier Blattern, im Maße der Wiener Boll = 4000 Wiener Rlafter oder 1/288000 der natürlichen Große, erfcheinen wird.

Die Rartenwerte find im obbenannten Berichleifamte von 8', Uhr Fruh bis 2 Uhr Nachmittage ju haben.

Da sich das Berschleisamt des t. t. militärisch z geographischen Instituts mit Bersendungen nicht befassen darf, so ersucht man auswärtige Abnehmer, sich an die Runfts handlung Artaria und Romp. in Wien zu wenden, welche ausschließlich damit beauftragt ift, und zur größeren Bezquemlichteit auch die Runsthandlung Ferbinand Artaria und Sohn in Mailand in den Stand gefeht hat, Bezstellungen zu besorgen.

Wien am 16. August 1845.

Das E. E. militarifchegeographische Institut.

### VIII.

# Reuefte Militarveranderungen.

Beforberungen und überfegungen.

einezierl, Johann von, Maj. v. E. D. Franz Ferdinand d'Efte J. R., wurde z. Obstl. im R. befördert.

Rechenberg, Rarl, Maj. v. Bianchi J. R., 8. Obstl. im R. detto.

Lehmann, Moris Ritter von, Maj. v. Blanchi J. R., in Diefer Gigenschaft s. Fürstenwärther J. R. überfest.

Rits o el, Johann, Maj. b. Fürstenwärther J. R., in diefer Eigenschaft z. Bianchi J. R. detto.

Soufter Goler von Schufheim, Johann, Daj. v. E. S. Ferdinand Rarl Bittor J. R., in Die-

fer Eigenschaft z. Palombini J. R. betto. Szabo-Sziflofy de Dallafalva, Joseph, Sptm. v. E. B. Franz Ferdinand d'Efte J. R., z.

Maj. im R. befördert. Edardt, Gustav, Spein. v. Palombini J. R., z. Rej. b. E. H. Ferdinand Karl Biktor J. R. detto.

Taube, Rarl, Optim. v. Paumgartten J. R., g. Paj. b. Raifer Ferdinand J. R. betto.

Rucher, Franz, Optim. v. Bianchi J. R., g. Maj. im R. detto.

Inf. Reg. Raifer Ferdinand Rr. 1. Fröhlich von Elmbach, Johann, Rapl., 3. wirkl. Sping. Lehnert, Franz, Obl., 3. Rapl. Baggi, Franz, Bapletal, Emanuel, Uls. 1. Geb. Rt., 3. Obls. Bergollern, Jofeph von, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. RI.

Chuchtovich, Emil, Ramte. Rad., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. G. B. Rarl Mr. 3.

Giest von Gieslingen, Ferdinand, Dbl. v. G. S. Ludwig J. R., q. t. anbero.

Inf. Reg. Doch- und Deutschmeifter Rr. 4. Rapiller, Unton, Ul. 1. Geb. Rl., j. Obl. Arming, Ludwig, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. B. Wilhelm Nr. 12, Arbter, Ignaz, Rapl., z. wirkl. Hptm. Hoffmeifter von hoffen et, Eduard, z. Rapl., v. Obl. b. Ficquelmont Drag. R. Shafer, Ronrad, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl. Fifcher, Rarl, expr. qua-Feldw., f. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Brabovsty Rr. 14. Scherfeneder, August, expr. Feldm., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Bertoletti Rr. 15. Dhilipp, Alois, g. Ul. 1. Geb. Rl., v. Infpetzions. Reldm. der Wiener Reuftadter Militar : Atademie.

3nf. Reg. Pring Dobenlobe-Langenburg Mr. 17.

Fischer Edler von Bildenfee, Johann, Rapl., j. wirkl. Sptm. Somidt, August, Obl., z. Rapl. Abele, Bingeng, Ul. 1. Geb. Rl., g. Dbl. Bintler, Bingeng, Ul. 2. Geb. Rl., g. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Ceccopieri Rr. 23. Frühbauer von Reimsfeld, Alois, Kapl., 3. wirkl. Svim. Rottulinsty, Rudolph Graf, Obl., 3. Rapl. Belegishanin, Johann, Ul. 1. Geb. Rl., g. Obl. Stottovid, BBafa, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl. Driguet Edler von Chrenbrud, Eduard, t. t. Rad., 1. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. S. Ferdinand Rarl Bittor d'Effe Rr. 26.

Shonbach, Rarl, Ul. 1. Geb. Al., q. t. z. Palombini J. R. übersett.
Romano, Albert von, Ul. 1. Geb. Al. v. Palombini J. R., q. t. anfero.
Murmann von Marcheld, Julius Bar., Ul. 1. Geb. Al., q. t. z. Haynau J. R. übersett.
Miliesty, Heinrich von, Ul. 1. Geb. Al. v. Haynau J. R., q. t. anhero.

Inf. Reg. Baron Piret Mr. 27.

Brahm, Binzenz Ritter von, Kapl., z. wirkl. Hotm. Grund, Heinrich, Obl., z. Rapl. Bantzel, Karl, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Tomitscheck, Franz, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Sabatovich Edler von Kronentreu, Joseph, k. k. Kad. qua-Feldw., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. von Schmeling Rr. 29. Paczensty und Tenezin, Albert von, Regmts. Rab. 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Gyulai Nr. 33.

Zöröt de Remes Cfoo, Anton, Rapl., z. wirkl. Hytm.
Brendel, Rarl, Obl., z. Rapl.
Hummer, Alexander,
Canuffio, Franz von,
Egyed, Ignaz von,
Rontoly, Johann von,
Rieder, Rarl, t. f.
Ceyffert, Eduard, Regmts.

Råd., z. Uls. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Pring von Preußen Rr. 34. [ Gartner, Beinrichvon, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Mariaffy Rr. 37. Sahn, Rasimir, Feldw., & Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Baron Roudelta Rr. 40. Jarobitiewicz, Thomas, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Jatl, Eduard, expr. Feldw., j. 111. 2. Geb. Al. Blop, Genja Graf, j. 111. 2. Geb. Al. ernannt.

Juf. Reg. Derzog Wellington Rr. 42.
Stegmaner, Wilhelm,
Basdar, Heinrich Edler von,
Beit, Mathias,
Ride, Alois,
Uls. 1. Geb. Rl., z. Obls.
Antimifivich, Rarl,
Echon, Otto,
Wolfram, Julius,
Derget, Joh. Edler von,
Pefcha, Wengel, Gefc. Regmts. Rad.,
Bolfa, Rarl Friedrich von, Regmts. Rad.,
Geb. Rl.,
Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Berbert Nr. 45. Wimpffen, Ludwig Bar., Rapl., 3. wirkl. Spem. Santagnese, Franz von, Obl., 3. Rapl. Sztoklin, Johann, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Beiler, Franz, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. G. S. Ernest Nr. 48. Glaß von Felsenstern, Johann, Ul. 1. Geb. Al., 3. Obl. Ihas de Ihas i. Daniel, Ul. 2. Geb. Al., 3. Ul. 1. Geb. Al.

Inf. Reg. Rifter von Beg Mr. 49. Plegger, Eduard Bar., Ul. 1. Geb. Al. v. hartmann J. R., q. t. anhero.

Inf. Reg. E. S. Leopold Rr. 53. Bigga, Stanislaus, Rapl., z. wirkl. Sptm. Fedrigoni, Ramill, Obl., z. Rapl. Gowars, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Roroda, Dionys von, Ul. 1. Geb. Rl. v. Penf. Stand, im R. eingetheilt. Raffay, Johann von, z. Ul. 2. Geb. Rl., v. Regmts. Rad. b. E. S. Ernest J. R.

Inf. Reg. Pring Emil von Beffen Rr. 54. Milde, Frang von, Rapl., &. wirel. Spim. Corneliani, Rarl. Obl., &. Rapl. Burth, Friedr. Edler von, Ul. 1. Geb. Rl., &. Obl. Bouvard, Friedr. Ritter von, Ul. 2. Geb. Rl., &. Ul. 1. Geb. Rl.

is 4.

3nf. Reg. G. D. Stephan Dr. 68.

Gönttner, Johann, Rapl., 3. wirkl. Homm.
Samoly de Szet, Alex., Obl., 3. Rapl.
Buchner, Ludwig, Obl. v. S. H. Ludwig J. R., q. t.
anhero.
Bodenheimer von Bodenheim, Arnelph Ritter,
Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl.
Fleschner. Jeher, Eugen Bar., 3. Obl., v. Ul. 2. Geb.
Kl. b. Mariaffy J. R.
Prevot, Eduard, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl.
Parfanowicz, Andreas Ritter von, Regmts. Rad.
Feldw., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Großherzog von Baben Rr. 59. Eszterhazy, Franz Graf, als Rapl., v. 2. Ritim. b. E. P. Johann Drag. R. anhero.

Inf. Reg. Pring Gustav von Basa Rr. 60. Pribet de Bille, Frang, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Pfeiffereberg von Angerburg, Rifolaus, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Leopold, Marimilian, Feldw., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Ritter von Tursgen Rr. 62. Rrismanich, Gebeon, UI. 1. Geb. Al., 3. Obl. Rellich, Rifolaus, UI. 2. Geb. Al., 3. UN. 1. Geb. Rl. Bellan, Anton, Regmts. Rad., 3. UI. 2. Geb. M.

Gr. Inf. Reg. Oguliner Rr. 3. Drarenovich, Stephan, Regmts. Rad., 4. Ul. 2. Geb. Rt.

Gr. Inf. Reg. Silniner Rr. 4. Partlieb, Rarl Ritter von, UI. 2. Geb. Rl. p. Frabovstp J. R., q. t. anhero.

Gr. Inf. Reg. Gradiscaner Rr. 8. Tugya, Mathias, Rapl., 3. wirkl. Hotm. Frang, Friedrich, Obl., 3. Rapl. Schwarzenbruner, Rarl, 3. Obl., v. Ul. 1. Ges. M., b. G. H. Leopold J. R.

#### V.

## Berichtigung.

in ber Gefdichte bes Feldzuges von 1814 in bem öftlichen und nörblichen Frankreich bis zur Ginnahme von Paris, als Beitrag zur neueren Kriegsgeschichte, von Damit, welche auch eine Darstellung ber Ereignisse im sublichen Frankreich enthält, wird in dem Berichte über das am 1. März 1814 bei Saint Julien vor Genf statt gefundene Gefecht gesagt:

"Unterdeffen entwickelte die mittlere feindliche "Kolonne neue Streitkräfte aus den Saint Julien gesngenüber liegenden Wäldern. — Der öftreichische Major "Mylius, welcher mit 21/2 Kompagnien Vogelsang das "vorwärts Saint Julien liegende koupirte Terran besett "hielt, mußte dem feindlichen Andrange, der durch Karsntatschen unterstüßt wurde, weichen." —

Diese Angabe ift unrichtig. — Der bamalige Major jetige Generalmajor, Baron Mylins, welcher seit bem Anfang bes Gesechtes zur Vertheibigung ber Unhöhen vor Saint Julien aufgestellt war, ist bem feindlichen Andrang und Kartätschenfeuer nicht um einen Schritt gewichen, vielmehr bemselben entgegen gegangen, und hat alle feindlichen Angriffe entschieden zurückigeschlagen. Diese Thatsache ift unwiderleglich erwiesen burch bie von dem Geren Korpstommandanten Feldmarschallsteutenant Grafen Klebelsberg, dd. Versop den 21. März 1814 über das erwähnte und einige frühere Gesfechte erstattete Relazion, — durch dessen des maligen Major Baron Mylius ertheiltes sehr rühmliches Zeugniß, — und durch den östreichischen Leopold Deben, mit welchem Seine Majestät der Kaifer dessen Benehmen in dem Gesechte bei Saint Julien und bei dem am 28. Februar ausgeführten nächtlichen Überfall von Neiden allergnädigst zu belohnen geruheten.

Die öffre ich ifche militarische Zeit frift, welche nur ämtlich erwiesene Ungaben aufnimmt, enthält in bem siebenten hefte ihres Jahrganges 1821 auf ben Seiten 38 — 39 eine Beschreibung bes Gesechtes bei Saint Julien, in welcher ganz bestimmt und richtig gesagt wird, "baß Major Mylius mit seiner blos aus 21/2 Rompagnien von Vogelsang bestehenden Reserve ben heftigen feindlichen Ungriff zurückgeschlagen habe."

#### VI.

### Literatur.

Momente aus Öftreichs Kriegsgeschichte, in periodisch erscheinenden Blättern. Serausgegeben von M. Erentsensky, t. t. Oberlieutenant in der Urmee.

Dit biefer Sammlung von lithographirten, 14 Biener Boll hoben, 19 Boll breiten Darftellungen ausgezeichneter Thaten dreichischer Krieger beabstätigt ber herausgeber, einen Ehrenhiegel bes östreichischen Geeres zu begründen, und allmälig für jedes Regiment oder Korps wenigstens ein eigenes Dentblatt zu liefern, in welchem ein unter den vielen glanzenden Thaten besselben besonders hervorragendes Ereignis aus den letzteren

Felbzugen ber Rachwelt aufbewahret wurbe.

Bereits sind vier und zwanzig solche Bilber vollenbet, ftellen Szenen bar aus ben Schlachten von Neerwinden, Regensburg, Aspern, Bagram, Dresben, Rulm, Leivzig (brei), Fere champenoise, Arcis sur Aube, Paris und Salda, und den Gesechten bei Ulm (zwei), Malborghetto, Enns, Ebelsberg, Neumarkt, Cesenatico, Monzambanv, Montenegro, Moret, und werden noch immer thätigit sortgesetzt. Die dem VII. Heste der Zeitschrift beigegebene Anfündigung enthält das Berzeichnis der gesammten bisher gelieserten Bilder mit turzen geschichtlichen Erklärungen derselben. In künftlerischer Beziehung ist die lebenzdige, militärisch zichtig geordnete Darstellung lobenswerth. Die technische Aussührung in sehr schon. Die Breise sind, im Berdältsnist zu den kolkpeligen Leistungen, mäßzu den kolkpeligen Leistungen, mögig. Für die Lödlichen f. k. Regimenter, so wie für einzelne Herren öftreichische Militärs, wurde durc eine ratenweise Zahlung und andere Bortheile die Anschaffung erleichtert.

#### VII.

# Karten = Ankundigung.

Das f. f. militarifc geographische Inftitut hat fo eben in bas Berfcleifamt (im hoffriegerathe Gebaude, gu ebener Erde) abgegeben:

Bon der Spezialkarte der Markgrafichaft Mabren mit den Untheilen des Berzogthums Schlesien, in 20 Blattern auf Rupfer gestochen, im Mage der Wiener Boll == 2000 Wiener Rlafter, oder 1/144000 der natürlichen Große:

Die vierte Lieferung, bestehend aus den Blattern Rr. 12, 13, 14 und 16.

Das Blatt Ar. 12 enthält die Umgebungen von Teltsch und Trebitsch.

" " 13 " " " " Brünn. " " 14 " " " " Wischau und Ungrisch-Oradisch. " " 16 " " " " Fraineredorf,

" Frainersborf, und die polis tische Eintheis lung.

Die bisher erschienenen brei Lieferungen bestehen aus ben Blättern Rr. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19 und 20.

Diefe Rarte tann nach Lieferungen, und auch nach einzelnen Blättern, abgenommen werden. Im ersteren Falle toftet jedes Blatt 1 fl. 10 fr. RD. Für den Bertauf einzelner Blätter aber ift der Ladenpreis Ju 1 fl. 40 fr. RR.

Dfr. milit. Beitfor. 1845. III.

fefigefest. Das überfichteftelett Rr. 20 toffet 20 fr. AD. Rad Bollendung diefer Karte tritt für Jene, welche nicht pranumerirt haben, der Ladenpreis ein.

Ber eilf Gremplare einer Lieferung, ober einzelner gleicher Blatter Diefer ober einer andern Rarte auf Ginmal abnimmt, erhalt bas zwölfte Eremplar unentgelblich.

Bugleich wird bekannt gegeben, daß mit der nächstens erfolgenden Berausgabe der fünften und letten Lieferung diefer Rarte, auch bie Generalkarte von Mähren und Schlesten in vier Blättern, im Maße der Wiener Boll = 4000 Wiener Rlafter oder 1/288000 der natürlichen Größe, erfcheinen wird.

Die Rartenwerte find im obbenannten Berichleifamte von 81/4 Uhr Fruh bis 2 Uhr Rachmittage ju haben.

Da fich das Berfchleißamt des t. t. militärifch : geograspulichen. Instituts mit Berfendungen nicht befassen darf, so ersucht man auswärtige Abnehmer, sich an die Runfts handlung Artaria und Romp. in Wien zu wenden, welche ausschließlich damit beauftragt ift, und zur größeren Besquemlichkeit auch die Runfthandlung Ferbinand Artaria und Sohn in Mailand in den Stand geseht hat, Bestellungen zu besorgen.

Wien am 16. August 1845.

Das E. E. militarifchigeographifche Inftitut,

#### VIII.

## Reueste Militarveranderungen.

Beforberungen und Überfegungen.

Einczierl, Johann von, Maj. v. E. H. Frang Ferdinand d'Efte J. R., wurde g. Doftl. im R. befördert.

Recenberg, Karl, Maj. v. Bianchi J. R., s. Obfil. im R. detto.

Behmann, Morig Ritter von, Maj. v. Blanchi J. R., in Diefer Gigenschaft j. Fürstenwärther 3. R. überfest.

Ritf del, Johann, Maj. b. Fürstenwarther J. R., in die-fer Gigenschaft s. Bianchi J. R. betto.

Soufter Edler von Souffeim, Johann, Maj. v.

G. S. Ferdiand Karl Biltor J. R., in die-fer Eigenschaft 3. Palombint J. R. betto. Stabo Sitlofy de Dallafalva, Joseph, Sptm. v. E. D. Frang Ferdinand d'Efte J. R., z. Maj. im R. befördert.

Edardt, Guffav, Sptm. v. Palombini J. R., j. Maj. b. E. D. Ferdinand Rarl Bittor J. R. detto. Taude, Rarl, Spim. v. Paumgartien J. R., j. Maj. b. Raifer Ferdinand 3. R. detto.

Rucher, Franz, Sptm. v. Bianchi J. R., g. Maj. im R. Detto.

Inf. Reg. Raifer Ferdinand Rr. 1. Fröhlich von Elmbach, Johann, Rapl. , 2. wirkl. Snim. Lehnert, Franz, Obl., j. Rapl. Bapletal, Emanuel, Juls. 1. Geb. Ri., t. Dols.

Zergollern, Joseph von, Ul. 2. Geb. Rl., f. Ul. 1. Geb. Rl. Chuchtovich, Emil, Rgmte. Rad., f. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. G. B. Rarl Dr. 3.

Giest von Giestingen, Ferdinand, Obl. v. G. S. S. Ludwig J. R., g. t. anhero.

Inf. Reg. Boch und Deutschmeifter Rr. 4. Rapiller, Inton, Ul. 1. Geb. Rl., j. Obi! Urming, Ludwig, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. D. Wilhelm Nr. 12. Arbter, Ignaz, Rapl., z. wirkl. Hoptm. Poffmeister von Soffen et, Eduard, z. Rapl., v. Obl. b. Ficquelmont Orag. R. Schäfer, Konrad, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Fifcher, Karl, expr. qua-Feldw., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Baron Brabovety Rr. 14.'
Scherfeneder, August, expr. Feldw., 5. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Bertoletti Rr. 15. Philipp, Alois, 3. Ul. 1. Geb. Rl., v. Inspeksions-Feldw. ber Wiener Reuftädter Militar: Akademie,

Inf. Reg. Pring Bobenlobe-Langenburg. Rr. 17.

Fischer Ebler von Wildensee, Johann, Kapl., 3. wirkl. Hem. Schmidt, August, Obl., 3. Kapl. Abele, Bingeng, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Winkler, Bingeng, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf Ceccopieri Rr. 23.
Frühbauer von Reimsfeld, Alois, Rapl., & wirkl.
Optm.
Rottulinsty, Rudolph Graf, Obl., & Rapl.
Belegishanin, Johann, Ul. 1. Geb. Rl., & Obl.
Stoitovich, Wasa, Ul. 2. Geb. Rl., & Ul. 1. Geb. Rl.
Driquet Edler von Chrenbruck, Eduard, t. t. Kad.,
& Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. S. Ferdinand Rarl Bittor d'Efte Rr. 26.

Schonbach, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl., q. t. z. Palombini J. R. übersett.
Romano, Albert von, Ul. 1. Geb. Rl. v. Palombini J. R., q. t. anhero.
Murmann von Marchfeld, Julius Bar., Ul. 1. Geb. Rl., q. t. z. Hapnau J. R. übersett.
Miliesty, heinrich von, Ul. 1. Geb. Rl. v. hapnau J. R., q. t. anhero.

Inf. Reg. Baron Piret Rr. 27.
Brahm, Binzenz Ritter von, Rapl., z. wirkl. Spim.
Grund, Heinrich, Obl., z. Rapl.
Banzel, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.
Tomitsched, Franz, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.
Sabatovich Edler von Kronentreu, Joseph, k. k.
Rad. qua-Feldw., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. von Schmeling Rr. 29. Paczensty und Tenezin, Albert von, Regmts. Kab. z. Ul. 2. Geb. Kl.

Jnf. Reg. Graf Gyulai Rr. 33.
Töröt de Remes Cfoo, Anton, Rapl., 3. wirkl. Hendel, Rarl, Obl., 3. Rapl.
Hendel, Rarl, Obl., 3. Rapl.
Huls. 1. Geb. Rl., 3. Obls.
Eg ped, Janas von, Ronfoly, Johann von, Geb. Rl.
Ronfoly, Johann von, Geb. Rl.
Rieder, Rarl, k. k.
Eeyffert, Eduard, Regmts.

Inf. Reg. Pring von Preußen Rr. 34. [ Gartner, Beinrichvon, Ul. 2. Geb. Rl., &. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Mariaffy Rr. 37. Sahn, Rafimir, Feldw., & Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Roudella Rr. 40. Jarosztiewicz, Thomas, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al. Jatl, Eduard, expr. Feldm., j. 111. 2. Geb. Rl. Blop, Genja Graf, j. 111. 2. Geb. Rl. ernannt.

Inf. Reg. Bergog Wellington Rr. 42.
Stegmaner, Wilhelm,
Basdar, Heinrich Edler von,
Beit, Mathias,
Ride, Alois,
Antimifivich, Rarl,
Echon, Otto,
Bolfram, Julius,
Berget, Joh. Edler von,
Pefcta, Bengel, Gefc. Regmts. Rad.,
Sopta, Rarl Friedrich von, Regmts. Rad.,
Geb. Rl., Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron herbert Nr. 45. Wimpffen, Ludwig Bar., Rapl., z. wirkl. Hom. Santagnese, Franz von, Obl., z. Rapl. Sztoklin, Johann, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Weiler, Franz, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.

Inf. Reg. E. S. Erneft Rr. 48. Glag von Felfenstern, Johann, Ul. 1. Geb. Al., ş. Obl. Ihas de Ihas i. Daniel, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al.

Inf. Reg. Ritter von Beg Mr. 49. Plegger, Eduard Bar., Ul. 1. Geb. Rl. v. hartmann 3. R., g. t. anbero.

Juf. Reg. E. H. Leopold Rr. 53. Bigga, Stanislaus, Rapl., z. wirkl. Hptm. Fedrigoni, Ramill, Obl., z. Rapl. Schwärk, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Roroda, Dionys von, Ul. 1. Geb. Rl. v. Penf. Stand, im R. eingetheilt. Raffay, Johann von, z. Ul. 2. Geb. Rl., v. Regmts. Rad. b. E. H. Ernest J. R.

Inf. Reg. Pring Emil von Beffen Rr. 54. Milbe, Frang von, Rapl., j. wirtl. Spim. Corneliani, Rarl, Obl., z. Rapl. Burth, Friede. Edler von, Ul. 1. Geb. Al., j. Obl. Bouvard, Friede. Ritter von, Ul. 2. Geb. Al., j. Ul. 1. Geb. Al. Solefinger, Julius, t. t. Rad., j. Ul. 2. Geb. Al. Inf. Reg. G. D. Stephan Dr. 68.

Gönttner, Johann, Rapl., 3. wirkl. Homm.
Samoly de Szek, Aler., Obl., 2. Rapl.
Buchner, Ludwig, Obl. v. E. D. Ludwig J. R., q. t.
anhero.
Bodenheimer von Bodenheim, Arnelph Ritter,
Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl.
Fleschner. Jeker, Eugen Bar, 3. Obl., v. Ul. 2. Geb.
Kl. b. Mariaffy J. R.
Prevot, Eduard, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl.
Parfanowicz, Andreas Ritter von, Regmts. Kad.
Feldw., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Großherzog von Baben Ar. 59. Eszterhazy, Franz Graf, als Rapl., v. 2. Rittm. b. G. D. Johann Drag. R. anhero.

Inf. Reg. Pring Gustav von Basa Rr. 60. Pribet de Bille, Frang, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Pfeiffereberg von Angerburg, Ritolaus, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Leopold, Marimilian, Feldw., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Ritter von Turegen Rr. 62. Rrismanich, Gedeon, Ul. 1. Geb. Al., §. Obl. Rellich, Rifolaus, Ul. 2. Geb. Al., §. Ul. 1. Geb. Al. Bellan, Anton, Regmts. Rad., §. Ul. 2. Geb. Al.

Gr. Inf. Reg. Oguliner Rr. 3. Drarenovich, Stephan, Regmts. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. Silniner Rr. 4. Sartlieb, Rarl Ritter von, UI. 2. Geb. Rl. v. Prabovety J. R., q. t. anhero.

Gr. Inf. Reg. Gradiscaner Nr. 8. Tugya, Mathias, Kapl., 3. wirkl. Hotm. Frang, Friedrich, Obl., 3. Rapl. Schwarzenbruner, Karl, 3. Obl., v. Ul. 1. Geb. M. b. E. H. Leopold J. R. Gr. Inf. Reg. Peterwardeiner Rr. 9. Tomich, Raeby Rapi., 8. wirkl. Spim: Baperhammer, Rarl, 3. Rapl., v. Obl. b. G. H. Rarl J. R.

Gr. Inf. Reg. 1. Sietler Rr. 14. Potetor de Cit-Delne, Franz, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Al.

Probasta, Friedrich, expr. Unterjäg., j. Ul. 2. Geb. Rl.

4. Jäger-Batallon. Ragosnit, Albert, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Görg, Friedrich Ritter von, Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Graf Auersperg Kürafsier-Reg. Nr. 5. Göeß, Anton Graf, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Schindlöcker, Eugen, Obl., z. 2. Rittm. Risenfels, Ferdinand Bar., Ul., z. Obl. Leidesdorf, Leopold, expr. Wachtm., z. Ul.

Ronig von Baiern Drag. Reg. Rr. 2. Flotow; Ludwig von, UI., 3. Obl. Steiner, Rarl, 3. UI., v. Rad. b. Beinrich Barbegg Rur. R.

E. D. Frang Joseph Dragoner-Reg. Rr. 3. Saharet, Mar. Ferdinand, Obl., z. 2. Rittm. Herrmann, Anton, Ul., z. Obl.

Graf Ficquelmont Orag. Reg. Nr. 6. Enfol, Wengel, 2. Rittm., §. 1. Rittm. Bernauer, Wilhelm, Obl., §. 2. Rittm. Kuß, Stanislaus, Ul., §. Obl. Mutits, Aurel von, Rad., §. Ul.

Chevalier Fitzerald Chev. Leg. Reg. Nr. 6. Zietkiewicz, Thomas, Ul., z. Obl. Fritze, August, expr. Wachtm., z. Ul.

E. D. Jofeph Buf. Reg. Rr. 2. Ragy Sandor, Joseph von, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Barnoncour, Mar. Gcaf, z. 2. Rittm., v. Obl. b. Fürft Schwarzenberg Uhl. R. E. S. Ferdinand Suf. Reg. Rr. 3. Ow, Joseph Bar., 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Erdody de Mondorofferet, Karl Graf, 3, 2. Ritm., v. Obl. b. Civallart Uhl. R.

König von Sardinien Sul. Neg. Nr. 5. ..... Földvarp de Gadem et Bernathfalva, Moris Lad., z. Ul.

Bergog Sachfen-Roburg Buf. Reg. Rr. 8.
Bobory, Ritolaus von, UI., j. Obl.
Schent, Rarl Bar., j. UI., v. Rab. b. Ronig von Burtemberg Juf. R.

#### Palatinal Buf. Reg. Rr. 12.

Loffongy de Cabem, Joseph, 2. Rittm., g. 1. Rittm: Menyharth, Anton von, Birnel, Johann, Gartner, Stanislaus, Bolis., g. 2. Rittm.

Gartner, Stanislaus, Friedr. Graf Uls., g. Dols., a. Uls., g. Dols., g. Uls., g. Rad. b. Wallmoden Rur. A. Thun: Hohen fein, Bugo Graf, g. Ul., v. Rad. b. Raifer Ferdinand Rur. R.

Fürst Schwarzenberg Uhl. Reg. Rr. 2. ... Beleredi, Edmund Graf, Ul., j. Obl. Harnifch, Joseph, Kad., j. Ul.

#### 3. Garnifons = Bataillon.

Müller, Franz, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al. Kollan, Karl, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. Feldw. b. herzog, von Lucea J. R.

Generalquartierm eifterftab.

Ramming von Riedlirchen, Bilhelm, Obl., g. wiell. Optm.

#### Rriegs - Marine.

Millich, Johann,
Spuito von Sepfi-Martonos, Rarl,
Sumann, Peter,
Schmidt, Joseph,
Dar. mille. Beitschr. 1845. III.

Sambillo, Frang, Padovan, Frang, Germani, Beinrich, Shiffs : Jahne. , 1. Dabovich, Bettor, Fregatten-Lieuts. Gelich, Alexander, Gogola von Leesthal, Franz. Bambelli, Gugen, Sagola von Leesthal, Anton, Mariani, Samilfar Robile, Loncid, Rari, Teoborovid, Auguft, Marchefi, Augustin, Areaatten-Pascottini, Johann, Dochtofler, Martin, Rabnr. , & Schiffs-Paulucci delle Roncole, Bilb. Marg., Fähnr. Bifiat, Julius, Pet, Anton von, En pis, Johann, Panigai, Raimund Robile, Malenga, Julius, Francyich, Anton, Bane, Peter, Littrom, Beinr. Gbler von, Marine = Rad. , g. Fregat= Rocco, Franz. Belletti, Georg, ten : Kabnr. Ragusin, Frang, Roben, Ignas, Manoleffo, Chriftoph Robile, Accurti, Joseph, Pongrag, Alexander von,

Marine Inf. Bataillon.

Aiejsti, Apollinar Ritter von, Obl. v. Pring Sobenlobe 3. R., q. t. anbero.

1. Arcieren. Leibgarde.

Rider, Joseph, Obl. v. Deutschmeifter J. R., q. t. als Garbe anhero.

Militar-Monturs-Deonomie. Bermaltung. Runthradt, heinrich, Obl. v. Schmeling J. R. q. t. anhero. Einen ausländischen Orden, und die allerhöchste Bewilligung, den selben zu tragen, erhieft:

Degenfeld & Coonburg, Guftav Graf, Maj. v. E. S. Leopold J. R., das Rommandeurfreuz 2. Rlaffe des großherzogl. heffischen LudwigsOrdens.

### Penfionirungen.

Managetta von Lerchenau, Unton Ritter, Obfil. v. Bianchi J. R., mit Obst. Kar. Pindtner, Johann, Maj. v. Kaiser Ferdinand J. R. Singer, Wilhelm, Maj. v. Palombini J. R. Umbofer von Frankenlow, Bernhard, Botm. v. Reifinger J. R. Mannaffer, Ignat, Sptm. v. Bergog Bellinaton J. R. Damiani, Jatob Conte, Sptm. v. Berbert J. R. Elaudius, Johann, Sptm. v. Pring Emil von heffen J. R. Erzeeissti, Maximilian Ritter von, Sptm. v. G. S. Stephan J. R. Comendo, Rarl, Sptm. v. Bianchi 3. R. Grunfcnitt, Joseph, Sptm. v. Gradiscaner Gr. J. R. Gollich, Peter, Spim. v. Peterwardeiner Gr. J. R. Jenner, Eduard von, 1. Rittm. v. Auersperg Rur. R. Bauer und 2 delebach, Johann Edler von, 1. Rittm. v. Ficquelmont Drag. R. Broizem, Hermann von, 1. Rittm. v. E. H. Ferdinand Hus. R. Bardle, Joh. Wilhelm von, 1. Rittm. v. Raifer Nico. laus Buf. R. Bognolo, Kajetan, Hptm. v. Marine = Genie = Korps. Lagar, Anton, 2. Rittm. v. Palatinal Suf. R. Muntl, Frang, 2. Rittm. v. E. S. Karl Uhl. R. Dollhopfen, Rarl, Obl. v. Deutschmeister J. R. Findrif, Franz, Obl. v. Ottochaner Gr. J. R. Mayer, Undreas. Obl. v. 4. Jag. Bat. Ganger Matthäus, Ul. 1. Geb. Rl. v. G. B. Ludwig R. R. Rummersfirch, Julius Bar., Ul. 1. Geb. Kl. v. Bergog von Lucca J. R. Sponer, Alerander von, Ul. 1. Geb. Rl. v. Pring von

Preußen J. R.

Novak, Theodor von, Ul. v. König von Sardinien Hus. R. Fraß, Leopold, Ul. 1. Geb. Kl. v. 3. Garnis. Bat. in Schnekel von Trebersburg, Johann, Ul. 2. Geb Kl. v. Oguliner Gr. J. R.

#### Quittirungen.

Gengler, Franz, Obl. v. Ceccopieri J. R. Remmiger, Karl von, Obl. v. König von Baiern Dr. R., mit Kar. Muth, Bruno, Ul. 2. Geb. Kl. v. Prinz Emil v Heffen J. R.

#### Berftorbeite.

Wodista, Bingenz, Hortm. v. Prinz Hohenlohe J. Du Puis. Alexander von, Hortm. v. Rukavina J. R. Baszily, Emerich, Hortm. v. Warasdiner St. Gest Gr. J. R.
Warth, Joseph, Obl. v. E. H. Rainer J. R.
Ebenhöh, Johann, Obl. v. E. H. Wilhelm J. R.
Rotier, Stephan, Obl. v. Warasdiner St. Gest Gr. J. R.
Schönthal, Karl Edler von, Ul. 2. Geb. Al. v. Pionni Rorps.

Berbefferung im fechften Beft 1845.

Seite 271 1. Beile von unten in dem Sahe: bricht an u 272 1. Beile von oben ber Oberlieutenant — B. (welcher mit dem Tromped und dem Radeten E dem Ritte u. f. w. platt E lies D; — und ebe fo oft, als diefer Buchftel noch ferner vortömmt, f E ftets D.



Novak, Theodor von, Ul. v. König von Sardinien Suf. R. Fraß, Leopold, Ul. 1. Geb. Kl. v. 3. Garnif. Bat. Schnekel von Trebersburg, Johann, Ul. 2. Geb. Kl. v. Oguliner Gr. J. R.

#### Quittirungen.

Gengler, Franz, Obl. v. Geccopieri J. R. Remmiger, Rarl von, Obl. v. Rönig von Baiern Drag. R., mit Rar. Muth, Bruno, Ul. 2. Geb. Kl. v. Prinz Emil von Beffen J. R.

#### Berftorbette.

Bodista, Binzenz, Hotm. v. Prinz Hohenlohe J. R. Du Puis, Alexander von, Hotm. v. Rukavina J. R. Baszily, Emerich, Hotm. v. Warasdiner St. Georger Er. J. R.
Warth, Joseph, Obl. v. E. H. Rainer J. R.
Sbenhoh, Johann, Obl. v. E. H. Wilhelm J. R.
Kofier, Stephan, Obl. v. Warasdiner St. Georger Gr. J. R.
Schönthal, Karl Edler von, Ul. 2. Geb. Al. v. Pionniers Rorps.

Berbefferung im fechften heft 1845.

Seite 271 1. Zeile von unten in dem Sage: bricht auch " 272 1. Zeile von oben oben ober Oberlieutenant — B — (welcher mit dem Trompeter und dem Radeten E die Mitte u. s. w. flatt E lies D; — und eben so oft, als dieser Buchstabe noch ferner vorkömmt, statt E stets D.



| · |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | _ |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

## Destreichische militärische

# 3 eit schrift.

Achtes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur: Joh. Bapt. Schels.

## Wien, 1845.

Gedruckt bei 21. Strauß's fel. Witme & Sommer.

(In Rommiffion bei Braumuller und Geibel.)

÷ . 

## **Erinnerungen**

an ben kaiferlich : öftreichischen Generalmajor in ber Artillerie Joseph Freiherrn von Smola.

(S ch lu f.)

In der zweiten Halfte Uprils 1794 murde Oberlieustenant Omola mit feiner Kavallerie Batterie bei der leichten Brigade eingetheilt, welche der damalige Generalmajor Graf Beinrich Bellegarbe befehligte.

Schlacht bei Cateau am 17. Upril. ,

Die Brigade Bellegarbe — 3 Bataillons, 6 leichte Rompagnien und 8 Eskadrons — bilbete bei dem allgemeinen Ungriffe der allierten Urmee auf das Lager der Franzosen bei Cateau und deren verschanzte Stellung, zwisschen Guise und Landrecy, die Avantgarde der 3. Kolonne, an deren Spige des Kaisers Franz Majestät in Allers höchster Person Untheil an der Schlacht nahmen. Diese Avantgarde warf den ersten seindlichen Posten bei l'Arbre de Guise; doch ihr Vorrücken wurde dann durch mehrere vor dem Dorse Ribouville und in einer diesem nahen Fleche aufgeführte Geschütze lebhaft bekämpst. "Nur durch eine ausgezeichnete Thätigkeit — sagt der Bericht des Grafen Bellegarde — gelang es, bei den grunds

lofen Wegen und febr naffen Felbern, über Graben und Secken die Ravallerie-Batterie aufzufahren." Ihr Feuer brachte bie feindliche Artillerie bald jum Ochweigen, und hat damit ben gelungenen Sturm bes Regiments Rarl Schröder auf dieses ftart befette Dorf nachdruck lichft vorbereitet. Die jurudgebrudten frangofifchen Truppen jogen fich nun auf ihren Sauptpoften Baffignn, beffen farte Berichanzungen von gabireichem Geschüße vertheidigt maren. Um ben Feind, ber allgemeinen Disposizion gemäß, gang über ben Bach Moirieu gu werfen, mußte die Ravallerie - Batterie die Boben von Ribouville gewinnen; mas auf tem fast unfahrbaren Boden die größte Unstrengung nothwendig machte. Nachdem unter fortwährendem Ranonen- und Saubisfeuer des Reindes der Weg über alle Sinderniffe gebahnt war, eröffnete die Ravallerie : Batterie, unterflugt von 4 3wolfpfundern ber Referve des Sauptmanns Mras, ein bochft wirksames ichrages Reuer gegen bie bober ftebende frangofifche Artillerie. Nachdem auch Major Bubna 4 andere Zwölfpfunder fast in der Verlangerung ber Lettern ins Feuer gefett batte, murbe nach langem Geschüßkampfe die feindliche Batterie jum Abfahren aus ihrer gunftigen Stellung gezwungen, in welcher fie einen gericoffenen 3molfpfunder guruckließ.

Die Infanterie des Grafen Bellegarde bemeisterte sich nach hartnäckigem Gefechte des Bois d'Undigny, worauf der Feind in die Linie seiner rückwärtigen Wersschanzungen zurückging. Er bot nun Alles auf, Meister der Unbohe von Grand Blocus zu bleiben, welche die verschanzte Stellung jenseits des Noirieu-Baches beserrschte, um seinen Rückzug in Ordnung ausführen und das Dorf Etreur sammt den nahen Redutten ferner

behaupten zu konnen. Die Kolonne bes Grafen Bellegarbe ruckte burch bas Bois d'Undignn jum Ungriffe biefer Bobe vor. Omola eilte ihr fuhn mit feiner Batterie voraus, und beschäftigte burch ein rafch unterbaltenes Feuer die feindliche Urtillerie fo, bag biefe nicht vermochte, bie Entwicklung bes ichwerern Beichuges und der Truppen vor dem Ausgang des Waldes zu bebindern. Nach gewagten, aber mit bem Feinde imponirender Rafcheit vollführten, Bewegungen feines Ravallerie = Geschützes zwang @ mola, "welcher fic - nach bem Berichte feines Generals - burch biefe ganze Ufzion befonders auszeichnete," balb auch die feindliche Urtillerie bier jum Abzuge, mobei ihn Sauptmann Mras und Lieutenant Erel mit den 3molfpfundern trefflich unterftutten. Die indeffen angeruckten Grenadiere ber Rolonne nahmen bei Ginbruch ber Dunkelheit Stellung auf ber Bobe von Grand Blocus. Der Berluft biefer Unboben ma bem Feinde auch fur bie Bertheibigung ber Redutten bei Etreur febr nachtheilig. Bahrend zwei Stunden hatte er in benelben ben Ungriffen ber Kolonne bes &MEts. Alvingy tapfer widerftanden, fo wie ben von Bellegarbe fruber babin entfandten Truppen; bis biefer General nach Befegung der Bobe von Grand Blocus auch die Ravallerie-Batterie bagegen beorderte, welche bie Verschanzungen in ihrer linken Flanke fo traftig beschoß, daß beren Befabung fie verlaffen mußte. Die nachfturmenben faiferlichen Truppen marfen bierauf lettere über den Ravin gurud, und nahmen ibr 2 Geschüte ab. Die Unftrengung in bem feit halb gebn Uhr Vormittage bie Abende nicht unterbrochenen Rampfe hatte bie Rrafte ber Truppen fur eine weitere Nachruckung erschöpft; boch ihre RavallerieBatterie verfolgte ben geschlagenen Feind so weit, ale es die Umftande erlaubten, und vermehrte beffen Berluft. Die Franzosen zogen sich noch durch Sennappe und Benerolles zuruck, welche Dorfer von den Siegern besteht wurden.

"Wie viel an diesem Tage die Geschicklichkeit und Bravour der Artillerie so wie der ganzen Truppe gesteistet haben, ift Guer Durchlaucht wohl bekannt," lautet der Schluß von Bellegardes Bericht an das Armee-Rommando.

Gefecht bei Grand Blocus am 21. und bei Bargn am 22. April.

'Un ersterem Tage standen die Truppen des Grafen Bellegarde auf den Boben von Grand Blocus mit dem rechten Flügel in einem Theile des Undigny = Balbes, mit bem linfen an ber Chauffee (von Guife nach Canbrecn) vorwarts Etreur. Um frubeften Morgen ructe eine feindliche Kolonne länge letterer Straffe an ; bald barauf zeigten fich noch 4 andere, die auf Benerolles, Bennappe, Berly und Mennevreel vorgingen; wodurch bem rechten Flügel Bellegardes eine Umgehung brobte. Die gange Stärke bes Feindes murde auf 18,000 Mann gefchätt. Ein Theil derfelben ging, nach Berdrängung der Abtheilung aus bem Undigny-Walbe und bes Poftens von Bennappe, auf bem Wege von Grand Blocus vor. Om ola fette feine Ravallerie = Batterie in Wirksamkeit gegen die auf Grand Blocus gerichtete frangofifche Batterie, und bielt fie von weiterer Borruckung ab, mabrend Dberftlieutenant Magy mit einer Division Raifer Susaren zwei gelungene Ungriffe auf biese Kolonne unternahm. Bier 3molfpfünder auf der Bobe von Etreux verbinderten ben Aufmarich ber Frangofen und unterftutten bie von ber Infanterie fortgesette Bertheidigung bes Dorfes. Bellegarbe ließ fein lettes verfügbares Bataillon babin nachruden, wornach im wichtigften Theile ber Stellung bei Grand Blocus, die ber General um jeden Preis ju behaupten entschloffen mar, nur feine Reiterei und Om olas Batterie verblieben. Das Feuer bes Ravallerie : Beichutes bielt ben in ben Unbigny-Balb eindringenben Feind und beffen Verfolgung ber weichenden Abtheilungen bes rechten Flügels mabrent mehrerer Stunden auf, bis die von der Sauptarmee angesuchten Verstärkungen eintrafen. Mun gewann bie Infanterie einen Theil bes Undignp-Balbes wieber, und ein Ungriff mit ber gefammten Reiterei marf ben baburch überraschten Reind mit namhaftem Berluft binter ben Roirieu - Bach gurud. Die Frangofen ließen mehr als 500 Tobte jurud, und verloren 3 Kanonen, 1 Saubige und 2 Munizions, wagen.

Seneral Bellegarde hatte damit am Ende des Tages seine frühere Stellung behauptet, aus der er erst am folgenden Frühmorgen auf erhaltenen Besehl sich, der Hauptarmee näher, bei Femp aufstellte. Seine Relazion schließt mit den Worten: "Vorzüglich angerühm tund der Allerhöchsten Gnade anempfohlen zu werden verdienen: — Hauptmann Mras und Oberlieutenant Smola von der Artillerie, deren ausgezeichnete Dienste aus der Relazion selbst zu ersehen sind."

Um nächsten Tage wurde unter bem Oberbefehl bes F3M. Grafen Franz Kinkty jum Ungriffe ber Franzosen in 3 Kolonnen vorgegangen. Graf Bellegardes Kolonne

reinigte Bargy und la Lougy Sainaut vom Feinbe, und ruckte gegen la Lougy France vor. Sim ola fuhr mit feiner Batterie gegen die feinbliche Artillerie auf, und machte balb ihre Donner verftummen. Letteres Dorf wurde erstürmt und ber Feind in den Nouvioner Wald gebrückt. Graf Bellegarde rühmt abetmals "den schon bekannten Oberlieuten ant Smola als einen thätigen, sich ausgezeichneten Offizier."

Schlacht bei Cateau, Favril und Trois.

Gegen sieben Uhr Morgens rückten an biesem Tage 8 feinbliche Bataillons, bann bei 2000 Reiter, mit 10 Geschützen gegen die auf der Unhöhe rechts von Pas de Vache vereinigten Truppen Bellegardes an, nachdem sie deren Vorposten von Dizn und aus dem Walde d'Urrouaize verbrängt hatten.

Während das schwerere Geschütz in der Hauptstelslung auffuhr, rückte Smolas Kavallerie Batterie den seindlichen, welche den Aufmarsch ihrer Kolonnen schützen, näher entgegen. Schon nach deren ersten Lagen waren mehrere französische Geschütze zertrümmert, und ein Munizionswagen in die Luft gesprengt. Die gesammte Artillerie des Feindes entsagte ihrer Vorrüschung, und zog sich nach langem Kampse zurück. Dagegen gewahrte man bald eine starke Kolonne im Anzuge gegen Priches, gleichzeitig als eine andere durch la Louzy France vorging. Lettere wurde durch das Feuer von 2 Kavallerie Ranonen aufgehalten, welche mit einer Division Husaren dahin entsendet waren. Die Hauptstruppe des Feindes stand hinter Priches auf dem Höhens

rucken entwickelt. Das Feuer ber übrigen 4 Geschütze, welche Smola gegen sie wirken ließ, erschütterte ihren Muth in bem Maße, baß sie schon burch eine Bewegung ber Infanterie gegen bas in ihrer linken Flanke liegenbe Malgarnie bestimmt wurde, sich nach Rausmung von Priches in den Wald zurückzuziehen.

Später traf, in Folge bes burch ben glänzenben Reiterangriff bes Fürsten Karl Schwarzenberg gegen ben linken französischen Flügel errungenen Sieges, von bes Kaisers Majestät ber Befehl zur allgemeinen Bersolgung bes Feindes ein. Graf Bellegarbe führte sogleich seine Truppen über die Sambre gegen Nouvion. Ein vollständigst gelungener Angriff mit Blankenstein Husaren und Kinskys leichten Reitern sprengte die auf der Anhöhe hinter La Louzy aufmarschirte französische Infanterie, und gewann 7 Kanonen, 1 Haubige, 6 Munizionswagen an Trophäen. Der weiteren Versolgung setze nur die einbrechende Nacht das Ziel.

An der Spige der vier befonders Ausgezeichnes ten rühmt Bellegardes Relazion den Hauptmann Mras und Oberlieutenant Smola der Urtillerie an.

Ereffen längs der Marque am 17. und 18. Mai.

Bei dem Angriffe, den die allirte Sauptarmee am 17. Mai in der Absicht unternahm, die französische unter Pichegru, welche zwischen Menin und Courtrap stand, zur gänzlichen Räumung Flanderns zu zwingen, bildeten die Truppen des Generals Graf Bellegarde die Vorhut der vom F3M. Erzberzog Karl befehligten fünften Kolonne. Mit Tagesanbruch bei Orchies eingetroffen,

hatten fie ben Feind aus Capelle en Pesvele vertrieben, als ihr weiteres Vorruden burch die bei Templeuve und in einer Verschanzung Lalouette stehenden französischen Batterien aufgehalten wurde. Smola schwächte aber beten Feuer durch jenes seiner mit gewohnter Schnelligteit gegen sie aufgefahrenen Kavallerie = Geschütze, nach welcher ausgiebigen Vorbereitung der Oberst Jellachich mit den leichten Kompagnien die Franzosen aus Templeuve verjagte.

Der Keind verließ bald auch Ruvilly, und gog fich auf Pont a Marque, wo Berichangungen von größerer Biberstandsfähigkeit die Strafe von Dougn nach Lille bestrichen. Omolas Ravallerie Batterie wies bie borwarts ber Schangen fich zeigende Reiterei burch ein rafches Reuer gurud, und nahm bann gu Geiten ber Sauptfrage eine thunlichst vortheilhafte Aufstellung, in ber fie ihr Feuer gegen ben verschangten Poften richtete. Die Wirkung ward bald burch bas Wanken ber Truppen bemerkbar, wie burch bas Buruckziehen ber Befcute, welche bie Strafe bestrichen; fie murbe noch bebeutenber, nachbem unter bem Soute ber Ravallerie Batterie auch eine zwölfpfundige ibr Feuer eröffnet batte. Der bier bei 5000 Mann ftarte Feind verließ feine befeftigte Stellung, und jog fich bald bis gegen bie Windmublen vor Lille. Graf Bellegarbe ließ bie Nacht über bei Grand Ennetieres lagern.

Die Relazion Seiner kaiserlichen Sobeit bes Erzberzogs Karl bezeichnet ben Untheil bes Geschützes an bem erhaltenen Erfolge mit nachstehenben Worten: "Die Artillerie, welche Gelegenheit hatte, ihre Geschicklichkeit an Tag zu legen, hat sich ganz besonders ausgezeichnet, worunter Oberlieutenant Smola, ber bas Ravalleriegeschüt dirigirte, zum öftern Beweise seiner Einsicht und seines Muthes ablegte."

## Schlacht bei Templeuve am 22. Mai.

Der frangofische General en Chef Dichegru ruckte an diefem Tage mit feiner gangen 80,000 Mann farten Macht gegen die bei Tournai stebende allierte Armee vor. Die Truppen des Generals Graf Bellegarbe mehr= ten auf dem rechten Flügel der Borposten feit sechs Ubr Frub, durch die Vertheidigung von Templeuve en Doffemeur und Baifieu, das Vordringen übermächtiger Rolonnen auf ben Strafen von Lille und Cannon ab. Erft nach Werdrangung ber rechts an fie anftogenben Doften aus Nechin jogen fie fich in rudwärtigere Mufftellungen. Der Reind gewann nun, nach Erfturmung Templeuves und der dortigen Berichangung, in fortwährendem Dlank lergefecte auf bem von Beden burchzogenen Boben, bie vorderften Baufer von Blandin. Die Ravallerie-Battes rie Omolas erschütterte aber burch ein febr gefcict geleitetes Feuer die Saltung ber Kolonnenspige in bem Maße, daß es ben Freiwilligen des Regiments Murray gelang, biefe Baufer wieder zu erfturmen.

Nach ber für ben Fall eines feinblichen Sauptansgriffes bestehenden Weisung hatte Graf Bellegarbe, wegen ber Fortschritte bes Feindes in der rechten Flanke, die Bewegung begonnen, um sich der Sauptstellung bei Tournai zu nähern, als ihm der Allerhöchste Befehl des Raissers zur Wiedervorrückung zukam. Der Feind war schon auf die Sohe Muges des Pretres vorgedrungen; bevor er sich aber dort zu entwickeln vermochte, donnerte ihm

schon Smola entgegen, und bieser kräftigen Einleitung folgte eine glänzende Attake durch bas Chevauleger Resgiment Karaczan, eine Division Kaiser Husaren und eine Abtheilung der leichten Eskadrons von Kaiser Karabinieren. Die Franzosen wurden mit großem Verluste an Todten und Gefangenen von ihrer gunstigen Stellung herab bis Templeuve geworfen und 2 ihrer Gesfchütze an Trophäen erobert.

Graf Bellegarde beorderte nun ben Oberften Brabo mit feinem Regimente über Blandin gegen die rechte Seite von Templeuve, mabrend er felbst 4 Kompagnien eine balbe Stunde nach Mittag gegen biefes Dorf vorführte. Die Frangofen batten die Feldgraben und Becten um ben Ort fart befett, und empfingen bie Ungreifenben mit einem beftigen Rartatichen : und Flintenfeuer. Omola, beffen Batterie auf bem burchichnittenen Boden nicht verwendbar mar, führte nun einen Gechepfunder bes Regimentsgeschütes von Raifer, weit den Eruppen voraus, gegen die feindlichen Gefcute vor, welche gleichzeitig aus 2 andern Kanonen von Blandin' ber beschoffen murben. Die Sartnacfigkeit, mit welcher ber Feind die ibm bochft vortheilhafte Ortlichkeit bebauptete, murbe bennoch bamit nicht übermunden. Sauptmann Paulick brang zwar mit feiner Grenadier-Rompagnie in bas Dorf; er fand aber ben Belbentob, und nur wenige Leute unter Führung bes Lieutenants tamen aus bemfelben gurud. Mit allen fpateren Sturmen errang man nur ben Befit einiger vorliegenden Saufer; benn ber frangofifche General ließ die fur ben Ruckzug feines linken Flügels bochft wichtige langere Vertheibigung bes Dorfes ftets burch frische Truppen neu beleben. Go mabrte bas Rartatichen- und Gewehrfeuer bis neun Uhr

Abends von beiden Seiten mit Lebhaftigfeit fort. Om ola führte am Abend auch seine Kavalleriegeschütze so nabe, als es ber Boben geftattete, gegen die Flanke ber Dorfver: theibiger, beren Berluft gwar burd biefes Feuer betrachtlich vermehrt wurde, boch ohne ben Zwed bes Gefecht es ju erreichen, welchem nur bie Nacht ein Ende machte. Er:ft während ber letteren, und nachbem ber frangofifche lin fe Klügel schon bis Mechin zurück war, gelang es ben Wiere anstaltungen Bellegarbes, fic, burch einen überfall ber von bem anftrengenden Tagewerte ermubeten Feinde, Templeuves ju bemeiftern. Unter ben im Dorfe Befoingenen befand fich auch ein Brigabechef. Bon Bellegarties Truppen waren 8 Offiziere, 49 Mann an Tobten, 39 Offiziere, 600 Mann an Bermundeten die Opfer biefes Tages. Much Omola wurde aus ber augenscheinlichften Gefahr im Ravallerie-Gemenge nur burch die Gelbstaufopferung des Sufaren Unbreas Staract vom Reginsente Raifer gerettet. -

In ber am 26. Juni gelieferten Schlacht bei Fleurus war Smola mit seiner Batterie bei ber vierten vom Erzberzoge Karl befehligten Kolonne, Durch bas Springen einer feindlichen Granate ward er schwer auf ber Brust verwundet und verbrannt vom Kampfplage weggebracht. Doch seine ungeschwächte Körperkraft kam ber ärztlichen Kunst so zu hilfe, baß er nach einigen Wochen bem Felbdienste wieder zu genügen im Stande war.

Gefecht bei Soutain nächst Mastricht am 19. August.

Die Franzosen hatten am 18. August ihre zwischen ber Maas und Saar auf die Soben von Soutain

Während des folgenden Winterfeldzuges erhielt Smola die Bestimmung als Kommandant der zwei Artillerie-Reserven bei dem Korps des FMEts. Alvingy, in welcher ihn später Oberstlieutenant Schwarzinger abstöste. Er nahm in diesem Feldzuge nur an dem Gesechte bei Panerden (am 12. Jänner) Antheil. Bei einem zusfälligen Zusammentressen mit dem französischen Obersgeneral Pichegru erfreute sich Smola, in dem Gespräche mit Letterem über verschiedene Vorfälse der früsberen Feldzüge, der unzweideutigsten Lobeserhebungen des auch dem Feinde wohlbekannten Kommandanten vom östreichischen Kavalleriegeschütze.

Keldmaricall Graf Colloredo, ber fur Befordes rungen nur aus ben gewichtigften Brunben bas Recht ber langeren Dienstzeit bintanfeste, ernannte Omola am erften Tage bes Jahres 1796 jum Rapitanlieu= tenant im erften Feld - Urtillerie = Regimente. Die Berordnung lautet: "Obwohl nun diefer noch nicht gang im Range jur Borruckung war, so ift er boch in fo manchen Gelegenheiten sowohl von dem Rommandirenben felbft, als auch fonftigen Berrn Benerals, unter beren Mugen er mar, als auch felbst von feinen unmittelbaren Vorgefetten von ber Artillerie, megen feiner besonders thätigen und nüblichen Verwendung bergeftalten angerühmt worden, daß man es allerdings ber Billigkeit angemeffen erachtet bat, bei ber gegenwartigen Beforderung eine vorzügliche Rückficht auf ibn au nebmen."

Die von Om ola übernommene Leibkompagnie bes 1. Feld = Artillerie = Regiments war ein Theil ber Befastung von Ehrenbreitstein, wo er mit lettem Janner ben Befehl über bie kaiserliche Artillerie antrat. Ohne

Lettere gahlte die Besatung 2100 Feuergewehre. Rommandant der Festung war Oberst Sechter des kaiserlichen Generalquartiermeisterstades. Om ola entwickelte vorerst eine ihm eigene Betriebsamkeit, um die zum Theile aus alter Zeit herstammende Ausrustung nach seiner geläuterten Einsicht möglichst diensam herzustellen, und den gehörigen Vorrath an Schießbedarf jeder Art vorzubereiten; so daß bald alle für die ausdauernoste Vertheidigung gegen den stärksten Angriff wohldurchdachten Maßregeln vorgesorgt waren.

Vertheidigung von Ehrenbreitstein vom 8. Juli bis 17. September 1796. \*)

Um 9. Juni erfolgte durch die frangofische Dinifion Bonard die im Laufe des Revoluzionskrieges zweite Einschließung der Festung, welche schon nach eilf Tagen in Folge des für die kaiserlichen Waffen entschiedenen Treffens bei Weglar aufgehoben wurde.

Aber schon am 8. Juli ward Sehrenbreitstein jum britten Male von den Franzosen aller Verbindung mit den kaiserlichen Truppen beraubt. Die bei 5000 Mann starke Division Poncet bezog am 11. Juli ein Lager auf dem Holber Berge, und begann, mit der Vorposkenkette der Besatung zu plänkeln. Diese Lettere war nörblich der Festung, nämlich vor dem Hornwerk der eigentlichen Front d'attaque, bis auf 1600 Schritte vorgeschoben. Nachdem die Franzosen am 24. die Retter durch einen übermächtigen Ungriff einige hundert Schritte zurückzgedrängt hatten, hoben sie Nachts auf der die Schinds

Dach dem dienftlichen Tagebuche bes 2. 2. Festungskommandos vom Anfang Juli bis 18. Geptembet 1796. Dfr. milit. Beitschr. 1845. III.

١

taule genannten Sobe einen Laufgraben aus, ben fle zu einer Urt Kontravallazionelinie ausbehnten und mit Feldgeschüßen besetzen. Wie aber Lettere einige Schüffe gegen die Festung gethan hatten, wurden sie aus dieser bald zum Schweigen gebracht.

Um 31. Machte eröffneten bie Belagerer, aus biefer Linie vorarbeitend, auf 300 Klafter die erfte Parallele von ber Ruppe Sospitalkopf in ber Richtung auf Diebernberg. Das Geschut der Festung wirkte nach entbeckter Urbeit und mabrend ber folgenden Bochen fo angemeffen, bag ber Reind feine Urbeit nur Rachts fortzusegen vermochte, fie auch öftere gang verlaffen mußte, und bas noch immer auf turge Entfernung von ibm verschanzte leichte Fugvolt ber Besatung traftigft unterftust murbe. Erft am 7. Geptember begannen bie Belagerer ben Bau einer Demontir- und einer Morfer-Batterie. Er mar taum aus ber Festung. entbeckt, als Omola burd Granaten, Rugeln und Kartatichenfeuer von den verschiedenen dabin febenden Berken diese Batterien bermagen anfiel, bag feine von ihnen je gu Stande gebracht murde.

Die Vorposten melbeten in der Nacht des 11. das weitere Vorbrechen einer feindlichen Sappe. Bald mar die Gegend mit Feuerballen erleuchtet und die mit fliegender Sappe begonnene zweite Parallele so ausgiebig in das Feuer genommen, daß die Franzosen selbe aufgaben, der bereits gebaute Theil aber vollständig zerstört wurde. Ein zweiter Versuch der Belagerer, mit der vollen Sappe in der folgenden Nacht ihren Zweck zu erreichen, ward eben so entscheidend durch Smolas angemessenen Gebrauch seiner Kampsmittel vereitelt. Der Feind wagte keinen serneren mehr, obwohl sein

64 schwere Geschütze starker Artilleriepark, bann bie große Menge vorbereiteter Faschinen und Schanzkörbe, genügend beweisen, baß es ihm weder an Willen, noch Mitteln sehlte, eine formliche Belagerung auszuführen, — wenn nicht die furchtbare Wirkung bes östreichischen Geschützes ihn zu dem Entschlusse gezwungen hatte, sich auf eine Blockabe zu beschränken.

Außer diesem belagerungsmäßigen Ungriff auf die Front d'Attaque beabsichtigten die Franzosen wiederholt, sich des sogenannten Thales und der unteren Festung durch nächtliche Leiterersteigung zu bemeistern. Go oft aber die Rundschafter hierauf Bezug habende Vorbereitungen des Feindes berichteten, wurden die Wege, welche die französischen Rolonnen nehmen mußten, vom Geschütz bestrichen, so daß sie ihr Vorhaben jedesmal aufgaben.

Auf ber Höhe ober Pfaffendorf erbauten die Angreifer in der Entfernung von 1800 Schritten eine Haubigbatterie; — die einzige, welche gegen die Fesstung wirkte, indem sie nach Mitternacht des 20. Juli einige Hundert Granaten in die Festung und das Thal warf, von denen einige sogar das 2500 Schritte entfernte Hornwerk erreichten. Das Geschüß der Werke bekämpfte sie schon während der Nacht; nach Eintritt der Morgendämmerung setzte es dieser Haubigbatterie aber mit solcher Wirkung zu, daß sie schon um funf Uhr zum Schweigen gebracht war, und, nach fortgesetem Bombenwersen gegen dieselbe, der Feind bald seine Haubigen ganz absührte.

Bur Silfe bes ermähnten Sauptangriffes gegen bie Front b'Uttaque versuchten bie Franzosen noch folgende brei andere. Um 23. Juli eröffneten sie bie Laufgraben gegen bie sublichen Fronten Chrenbreitsteins auf ber

Es geschahen mahrend dieser einundsiebenzigtägigen Bertheidigung aus der Festung :

32,539 Kanonenschuffe,
2,799 Bombenwürfe,
5,520 Granatenwürfe,
18,110 Schuffe aus Doppelhaken,
und 137,104 aus Klinten.

Das Seftungskommando außert fich in feinem Berichte vom 26. Geptember an ben Ergbergog Rarl über Om olas Untbeil an ber fandbaften Bertheidigung in folgenden Worten: "Der gefdicte und tapfere Artillerie-Sauptmann Omola ift Euer Koniglichen Sobeit sowohl als ber gefammten f. f. Generalität megen feines ausgezeichneten Muthes und Bravour, welche er bei allen Gelegenheiten fowohl in biefem als auch Türtenfriege bewiefen, genugfam bekannt; eben fo rübmlich und mit großem Rugen bat er fich mab= rend beiden Blockaben allbier verwendet. indem er bie Ubfichten bes Reindes mit feiner Artillerie auf die zweckmäßigfte Art zu vereiteln mußte, und ba er mab. rend ber gangen Blockade faft teinen Mugenblich die Berter verließ, fondern mit vollkommenfter Einficht aller Orten feine Ranoniers und Bombardeurs aneiferte und leitete; babero ich benfelben gang befonders Euer Roniglichen Sobeit gnabigfter Rudfict empfehle." -

Durch ben Rhein : Übergang ber von Soche geführten frangofischen Urmee bei Neuwied murbe Chrenbreitstein am 22. April 1797 neuerdings eingeschloffen; boch schon vier Lage später trat bei sämmtlichen Armeen ber Waffenstillftand ein.

Die kaiserlichen Truppen ruckten am 17. Dezember, in Folge bes Friedensschlusses zu Campo Formio, aus Ehrenbreitstein in die Erbstaaten ab, wo Smolas Kompagnie die Garnison in Prag erhielt. Ihre ausgezeichnete Dienstleistung in Ehrenbreitstein hatte ihr die Hochachtung der Generalität in dem Maße erworben, daß der in Böhmen kommandirende General FBM. Graf Kollowrat sie bei jeder Gelegenheit, wo sie vor ihm ausrückte, mit Abnahme seines Hutes begrüßte, und erst nach dem Vorüberziehen der letzten Abtheilung das Haupt wieder bedeckte.

3m Unfange bes Jahres 1799 führte Omola feine Rompagnie nach Ochwaben gur Sauptarmee bes Erzherzogs Karl. Geine Batterien vertheidigten ben Übergang über bie Glatt in ber Ochlacht bei Burch am 4. Juni. Gegen Ende diefes Monats murbe er jum mirk lich en Saunt mann im 3. Reld-Artillerie-Regimente beforbert, mit ber ferneren Bestimmung bei ber Saupt= armee. Er wirkte mit ber von ihm befehligten Befcungabtheilung in den Gefechten nachst Zurch am 14. August. 2m 17. unterftutte er mit feinem Feuer ben Bruckenschlag über die Aar bei Dettingen, welcher aus be= kannten Urfachen nicht gelang; worauf Erzbergog Karl am letten August fein Beer rheinabmarts gegen ben Theil des frangofischen führte, welcher zu diefer Beit Mannheim befett batte, und Philippsburg mit Bomben bewarf.

Erstürmung von Mannheim am 18. September 1799.

Un biefem fur bie öftreichischen Rrieger rubmvollen Tage - sowohl burch ihre beim Ungriff bewiesene Tapferkeit, als bie ben boben Grad ihrer Mannszucht bezeigende Ochonung ber erfturmten Stadt - bot fic bem Sauptmann Ritter von Omola eine neue Belegenheit, feine vielbemabrte bobere Umficht im Bebrauche bes Geschützes auf eine febr erfolgreiche Beife ju bethätigen. Er mar mit ber Leitung beffelben bei ber linken Flügelkolonne unter Befehl des FDIEts. Fürft Reuß beauftragt. Diese Kolonne batte bas Dorf Referau und hierauf ben fogenannten Solzhof erfturmt, ber, bei 1000 Schritte vor den fublichen Fronten Mannbeims nachft bes Stromes gelegen, ju einem baltbaren Doften verschangt mar, - als ber militarifche Scharfblick om o las ichnell erfaßte, wie enticeibend auf bas Schickfal bes fich gegen Mambeim gurudgiebenden feindlichen Korps die Unterbrechung feiner Berbindung mit' dem linken Rhein = Ufer einwirken muffe.

Es ftand ben Franzosen hiefür nur eine einzige Schiffbrucke zu Gebote, die am jenseitigen Ufer durch bie Rheinschanze vertheibigt ward. Omola erspähte, am Ufer hinabreitend, bald eine Stelle, 500 Schritte auswärts des Holzboses, von welcher, wegen des von hier geraden, nordwestlichen Laufes des Stromes, die Brücke zu entdecken war. Lettere war wohl 2500 Schritte von dieser Stelle entfernt, — eine Weite, durch welche nach gewöhnlicher Meinung die Brücke allerdings gegen die Wirkung des Feldgeschützes bewahrt schien. Doch der mit der Leistung seiner Wasse vielvertraute Artilleries

Bauptmann, ber bas weitere und richtigere Auslaufen auf bem Baffer gollender Rugeln aus Erfahrung tannte, zweifelte nicht an der Ausführbarkeit, von bier aus Die Brucke mit ichwereren Feldkanonen ju gerichießen. Gegenüber bes Solzhofes maren gwar vom Feinde auf ber linken Rheinseite mehrere Ochangen mit Gefcut befest, deffen Glankenfeuer fich eine am andern Ufer aufgefahrene Batterie aussette; aber Omola mar nicht der Mann, fich burch biefe Befahr von ber Erteis dung eines fo wichtigen Zwedes abichreden ju laffen. Er fprengte nun zu ben erften ihm begegnenben 3moffpfundern, die von dem Oberfeuerwerker Ballufcheck ges führt maren, und ftellte fie auf ber Stelle zwischen bem Strome und beffen Damme mit bem Befehle gur Be . fchiefung eines bezeichneten Brudengliedes auf. Muf bas Schlachtfelb jurudeilend führte er eine zweite im Worruden getroffene Batterie von 4 3molfpfundern und 2 Saubigen zu ben ichon am Rhein-Ufer im Feuer befindlichen 2 Geschüten. Die beiden Saubigen bewarfen fogleich die aus ben Berschanzungen jenseits bes Stromes wirkende feindliche Artillerie mit Granaten ; bie 6 3molfpfunder vereinigten ibre Golliduffe in der Kernrichtung alle gegen ein und baffelbe Glied ber Brucke, auf ber bereits feindliche Truppen übergingen. Go batte bas Reuer mohl bei anderthalb Stunden mit aller bei genauer Richtung julaffigen Lebhaftigteit gebauert, als 5 Schiffe jum Ginten gebracht waren. Es ließ fich von ber Batterie beutlich ausnehmen, wie bobere frangbilifche Offiziere ben Buftand ber Brude untersuchten, und von der Unmöglichkeit ihrer Benütung überzeugt, in bie Reftung jurudtebrten. Bald ericoll aus biefer bas Schlagen ber Chamabe. Bevor fich jeboch ber feindliche

General hierzu entschlossen hatte, war General Sebottenborf schon mit 4 Bataillons durch bas Seidelberger Thor eingebrungen, und hatte damit die Besatung dem Rheine zugedrängt. Daß ihr aber der einzige Rückzug über die Brücke benommen war, führte ihre Gefangenschaft herbei; denn von Jenen, die es versuchten, sich während der Beschießung zu retten, hatten die Meisten in den Fluthen ihr Grab gefunden. Zwei französische Generale mit 1800 Mann ergaben sich kriegsgefangen; 2 Fahnen, 18 Kanonen, 3 Haubigen, 20 Munizionswagen und die beschädigte Brücke von 25 Schiffen wurden erobert.

Die gleichmäßig eine richtige Beurtheilung, wie entschlossene Tapferkeit bezeigende That Smolas fand in den Schlachtberichten der FME. Fürsten Reuß und Grafen Starray ihre verdiente Anerkennung, in welchen außer ihm noch die Artillerie = Lieutenants Ruhnert und Innemann der Alerhöchsten Gnade emspfohlen wurden. Oberfeuerwerker Walluscheck ward mit der goldenen Tapferkeits = Medaille besohnt. Smola hatte durch die Splitter einer Granate, die vom linken Ufer kam, sein Pferd versoren, eben als er einem französsischen Gefangenen zurief, sich gegen dieselbe zu becken.

Im Caufe bes Feldzuges 1800 leitete Omola bas Geschütz ber Division bes FMC. Graf Vincenz Rollowrat bei ber Hauptarmee in Schwaben. Er verzwendete selbes in der Schlacht bei Engen am 3. Mai, und besonders in der blutigeren bei Möskirch am 5. mit

<sup>\*)</sup> Gegenwärtig als Oberfilieutenant im Ruheffande gu Bien.

ausgezeichneter Phätigkeit. In letterer wollte ein widriger Bufall, daß der Gabel eines an seiner Seite zu Pferde haltenden Kürassier-Bachtmeisters, dem er eben ein Zeugniß über dessen Antheil an der Wiedereroberung einiger Geschütze niederschrieb, durch den Druck einer vorbeisausenden Kanonkugel in sein rechtes Knie tief eindrag. Om ola wurde zur heilung nach Ulm, später nach Ingolstadt gebracht. Von der nach dem Ausspruche der Arzte unerläßlichen Ablösung des Beines rettete ihn seine Kenntniß der Chemie, durch welche er das für berreits eingetretenen Brand gehaltene schwärzliche Ausssehen der Wunde durch den Rückstand des Wundwassers erklärte, und die Amputazion troß aller Gegengründe der Chirurgen verweigerte.

Glücklich und schnell geheilt nahm er schon am 23. Juni an ber Schlacht von Nörblingen Theil, bann an bem Gefechte bei Monheim und am 27. an jenem nächt Neuburg, in welchem ihm neuerdings eine Kanonkugel ein Pferd unter bem Leibe niederschlug. —

Bei der durch Moreaus Vordringen in Baiern bedrohten Sicherheit der kaiserlichen Erbländer stellten die
stets zu den höchsten Opfern für ihr angestammtes Kaiserhaus bereitwilligen Stände Böhmens und Mährens in
der von ihnen errichteten böhmisch = mährischen Legion
ein neues Bollwerk dem Feinde entgegen. Diese zählte
22 Bataillone und ein zahlreiches Jägerkorps. Erzherzog
Karl, der als Generalkapitan des Königreiches den obersten Befehl dieser Landesbewaffnung annahm, verlieh
dem Artislerie=Hauptmann, dessen ganzes Leben die ausgezeichnete Gnade dieses seines erlauchten Feldherrn erhellte,
mit der Beförderung zum Major (am 1. Dezember
1800) den Befehl über das vom Leitmeriger Kreise —

Smolas Beimath — errichtete Bataillon, beffen Stamm an Offizieren und Chargen größtentheils bem Linien-Infanterie-Regimente bes durchlauchtigsten Erze berzogs entnommen mar.

Der vielbewährte Artillerie Diffizier wußte sich burch seine angeborne Thätigkeit auch bald mit diesem ihm bisber fremden Dienste vertraut zu machen. Das Bataislon ward von ihm mit so viel Geschieklickeit und Eifer binnen ber drängenden kurzen Zeit herangebildet, daß er es in Austüstung, Haltung und Wassenübung so kampsfähig bei der von dem Erzherzoge gehaltenen Revue vorführte, um Höchstessen Beifall zu gewinnen. Der bald gefolgte Briedenschluß hinderte diese begeisterte Truppe, auf dem Schlachtselbe darzuthun, was man von ihr zu erwarten berechtigt war. Bald hierauf ersolgte die Ausschung der Legion.

Smolas Werth war von dem Feldmarschall Grafen Colloredo so hoch angeschlagen, daß die General-Artillerie-Direkzion dessen Wiederübersetzung in die Urseinlerie, als eine seltene Ausnahme, bevorwortete. Er ward den 1. Mai 1801 zum 3. FeldsArtillerie-Regimente ind bei Errichtung des vierten (im Februar 1802) zu diesem übersetzt, bei welchem er mit angestrengtem Eiser Teinen Kommandanten in Einrichtung der Schulen und des Übungsplatzes unterstützte.

Nach dem Wunsche des durchlauchtigsten Feldheren, unter welchem er so oft die feindlichen Reihen mit seinen Donnern erschütte et hatte, ward Smola bei Ausbruch des Feldzuges 18 05 zu dem von dem Erzherzoge besehligten Heere in Italien bestimmt. Er leitete dort die Artislerie des de m FME. Davidovich unterstehenden linken Flügels de Rumee. Es war ihm zwar die Theile

nahme an dem ruhmwürdigen Tage von Caldiero vers sagt, in der dieser Flügel des Heeres nicht mitwirkte; doch sammelte sich Omola auf dem spätern Rückzuge ein wesentliches Verdienst durch die unermübliche Unsstrengung, mit welcher es ihm gelang, die große Artillerie-Reserve bei dem Übergange über den Prewald, auf einer bekanntlich damals höchst beschwerlichen Gebirgsstraße, troß des eingetretenen Glatteises vor den drohenden Verlusten zu retten.

Roch tief gebeugt von bem fruben Mbleben feiner unübertrefflichen Gattin - einer Tochter bes Feldzeugmeifters Baron Ferbinand Baring - warb @ m o la 1807 jum Bombardierkorps überfest und im nachften Sahre gu beffen Dberftlieutenant beforbert. Das besondere Bertrauen seines Feldmarschalls übertrug ibm ju biefer Beit zwei wichtige, außergewöhnliche Dienftleiftungen : die Stimme feiner Baffe, bei ber unter bem Borfit bes FMEts. Baron Bach über die Vertheibigungsmaßregeln jum Shute von Trieft angeordneten Kommiffion, und fpater bei jener zur Festsehung ber Artillerie : Dotagion der neugebauten Zentralfestung Komorn. Er entsprach beiden Auftragen auf eine Beife, die feine gereifte Einsicht und richtige Beurtheilung militarifcher Berbaltniffe jeber Urt jur vollständigsten Befriedigung bargethan hat. .

Das Jahr 1809 erweckte in der Brust jedes östreis chischen Kriegers neue Hoffnung, dem vielsährigen Gegner den an ihn trot alles helbenmuthes bis jett verlornen Lorbeer zu entreißen. Oberstlieutenant Ritter von Smola mard zum Chef der Artillerie des von dem Prinzen zu hohenzollern befehligten 3. Armeetorps ers

nannt. Er batte bie Beidungausruftung biefes Rorps' aus ben Depots zu Prag und Brunn geleitet, und mar mit dem Korps in Oberöftreich eingerückt, als ihn (am 18. Mark) bie Gnabe bes Monarchen mit ber Beforberung jum Oberften begluckte. Wenige Tage fpater murbe bem Oberften die bochft ehrenvolle Bestimmung, bem bie Reld-Artillerie-Direkzion führenden Erzberzoge Marimilian d'Efte beigegeben ju werden. Durch biefe Stellung im Gefolge bes Durchlauchtigften Generaliffimus vermehrte er in bem erften Gefechte bei Canbebut, in ben Ochlachten bei Saufen und Regensburg bas Butrauen in feine Umficht und Gelbstaufopferung, von welcher feine Baffe wie jedesmal glangende Beweise gab. Der Allerhochfte Wille berief bes Ergherzogs Maximilian tonigliche Sobeit zur Ubernahme bes Befehls in ber burch bie ungludliche Entscheidung des Waffengluds bedrobten Raiserstadt. FME. Baron Rouvron folgte in ber Stelle bes Feld = Artillerie = Direktors ber Sauptarmee, welche bald barauf durch die glorreichen Tage von Afpern ben Ubergang bes frangofischen Beeres auf bas linke Donau = Ufer vereitelte.

Es beruht auf ber eigenthumlichen Stellung ber obersten Offiziere der Artillerie, wie jener bes General-quartiermeisterstabes, baß, mas sie im Großen zu ber Entscheidung beitragen, in bem Schlachtgemälbe, zu bem sie meist die fräftigsten Farbentone geben, von dem Ganzen zu untrennbar aufgenommen wird, um sich gleich bem Antheile ber Führer kleinerer heertheile für eine vereinzelte Darstellung zu eignen. Doch zur reichsten Entschädigung geben die Namen solcher Manner in bem Gefolge ber unsterblichen Meteore am

Rriegshimmel, beren Absichten fie im Rampfgewühl forberten, auch auf die fpatere Nachwelt über. \*)

Am Schlusse ber Relazion, beren Siegesjubel vom 21. und 22. Mai weit über ben Grenzen ber östreichisschen Gaue Anklang fand, erkennen ber erhabenste Siesger in ben einsichtsvollen Disposizionen und der rastlosen Berwendung des Chefs vom Generalquartiermeisterstade Generals Baron Wimpssen die erste Grundlage des Siesges, und sprechen den herren Korpskommandanten die Würdigkeit der Allerhöchsten Gnade in vollem Maße zu.

— Ferner lautet sie: "Oberst Smola von der Artillerie hat durch seine unermüdete Thätigkeit in der zweckmäßigen Verwensdung des Geschüßes und durch seine bestannte Bravour die wesentlichsten Diensste geleistet." Diesem folgt die Ansührung der großen Bahl Ausgezeichneter von jedem Armeekorps.

Der Armeebefehl vom 24. Mai, mit ehernem Griffel eingetragen im Buche bes öftreichischen Helbenruhmes, ernannte im Namen Seiner Majestät zu Kommandeurs bes Marien Theresien = Orbens nur zwei:
ben Chef bes Generalquartiermeisterstabes und ben
Oberst Omola von ber Artillerie, — eine Auszeichnung, welche in bieser Orbensklasse nur mit höchst seltener Ausnahme je an Andere als im Range hohe Ge-

<sup>\*)</sup> Wie Körner begeistert fingt:
"Und so lange deutsche Ströme sausen,
Und so lange deutsche Lieder brausen,
Gelten diese Namen ihren Rlang.
Was die Tage auch zerschmettert haben,
Rarl und Afpern ift in's Berg gegraben,
Rarl und Afpern donnert im Gesang."

nerale verliehen war. — Die Vorsehing hatte mahrenb ber Riesenschlacht Smolas Leben mundervoll beschütt. Eine Kanonenkugel zerschmetterte ihm die Degenklinge kurz über dem Stichblatte ohne andere Folgen als einer Prellung der Hand. Eine andere zerriß ihm das Pferd unter dem Leibe. —

In der zweiten Schlacht auf bem Marchfelde fiel bem Oberst Smola nach der Verwundung des FMEts. Rouvrop die oberste Leitung der Artillerie des Hexes ungetheilt zu. Die Würdigung Dessen, was er leistete, spricht der erlauchte Feldherr mit folgenden Worten der Relazion aus: "Die Artillerie ist unter Leistung des FMEts. Rouvrop und Obersten Smola ihrem alten Ruhme getreu geblieben." — Beide Schlachten hatten Smola drei seiner Pferde gekostet, statt deren ihm die besondere Gnade Seiner Majestät des Kaisers Franz eine gleiche Zahl. aus dem Allerhöchsteigenen Marstalle ausgewählter zusstellen ließ. —

Auch in dem Treffen von Inaim hatte die Standshaftigkeit der Artillerie neue Lorbeern geerntet, als bieses in dem Zeitpunkte eines zu hoffenden gunstigen Ausganges durch die Überbringer der Waffenstillstands-Nachricht abgebrochen murde.

Während der wenigen folgenden Friedensjahra. führte Smola den Befehl über das Bombardierkorps, bis er Ende Upril 1813 im 48. Jahre seines Lebens 3um Generalmajor befördert wurde. —

Bugleich mit ber Aufstellung eines kaiserlichen Seeres in Inner-Oftreich unter bem Oberbefehl bes F3M. Baron Siller, erhielt ber General die Bestimmung als Relb- Artillerie- Direttor beffelben, und behielt sie,

obgleich Feldmarschall Fürst Rarl Schwarzenberg nach ber Schlacht bei Dresben sich um die Berufung Smoslas jur Leitung ber Artillerie Direkzion bei der Hauptsarmee schriftlich beworben hatte. Er nahm an den größeren Gesechten, mit welchen die inneröstreichische Armee sich ben Eingang nach Italien erkampfte, personlich Antheil, und leitete insbesondere die Beschießung des Kastells von Trient mit der Umsicht, welche dessen schleunige übergabe in Folge der Geschützwirkung herbeisschrte.

Als Benedig von einem Theile ber faiferlichen Urmee gemeinschaftlich mit ber Flotte bes englischen Abmirals Freemantle blodirt war, führte Omola die ibm von feinem Rommanbirenben anvertraute Unterhandlung wegen ber Übergabe biefes wichtigen Plates mit bem Erfolge, daß nebst ber bochft bedeutenden Artillerie : Do: tagion ber Festung auch alle in beren Baffins liegenbe Linienschiffe, Fregatten und andere gablreichen Rriegsfoiffe, fammt ben unermeglichen Borratben bes Cand- und Gee : Arfenals an Geschut, Ausruftungs- und Schiffs. bau : Bedürfniffen , ungeachtet ber gleichzeitigen Bemubungen von Seite bes englischen Abmirals, gang bem öftreichischen Rommiffar übergeben wurden. Spater leitete er feine Baffe in bem Gefechte bei St. Martino und in bem Treffen nachft Baleggio. Er erhöhte burch bie geleiftes ten Dienfte bas achtungsvolle Bertrauen, mit welchem ihn ber neu ernannte offreicische Relbberr auf biefem Theile bes Kriegsschauplages, Feldmarschall Graf Beinrich Belle: garbe, fcon aus fruberer Beit beehrte. Raifer Mlerander gierte Omola für feinen Untheil an bem europäischen Rampfe mit bem Gantt Blabimir-Orben britter Rlaffe.

Die Übernahme ber Felb : Artillerie des Oftreichs Regierung zugefallenen Theiles des ehemaligen Konigs Opr. miltt. Beitfor. 1845. III. reiches Italien, ber Musruftungen aller Feftungen Ober-Italiens und Dalmagiens, fo wie ber bedeutenden Artillerie = Etabliffements in beiden ganbern bot feinen Renntniffen und bem-auf möglichften Bortbeil bes Allerbochften Dienstes raftlos bedachten Gifer ein weites Relb, fic auch nach bem Friedensschluffe wesentliches Berdienst ju ermerben. Raum maren feine einfichtsvollen Unerbnungen für die neue Dotirung ber Reftungen und Benubung ber fur bie erzeugende Artiflerie gewonnenen Silfsquellen zur Ausführung gebracht, als bei Ausbruch bes Relbzuges 1815 bie Arrillerie-Ausruftung ber nach Sud-Franfreich und Unter-Italien operirenden Seertheile feine Thatigfeit in Unfpruch nahm. Omola folgte im Sauptquartiere bes Gen. d. Rav. Baron Frimont ben Bewegungen bes Seeres bis Lyon, und gewann durch die Orbnung, mit welcher ber Artilleriedienst in jedem feiner vielumfaffenden Zweige, ohne die mindefte hemmung ber raichen Operagionen, ben richtigen Bang bielt, die befondere Bufriedenbeit feines tommanbirenden Generals. früher erlitt feine fonft allen Unftrengungen trogenbe Körperkraft einen Schlaganfall, beffen Folgen ber Bebrauch verschiedener Seilbader, nebft aller Runft ber Argte, nur zu milbern vermochte. Mit fo erschutterter Gefundbeit befehligte er feit ber zweiten Galfte bes Jahres 1816 bie Artillerie : Brigade in Wien, bis der 29. Movember 1820 feinem irdifden Dafenn mit bem fiebenundfunfzig. ften Lebensjahre ein frubes Biel feste. -

Das ausgebehnte Felb berjenigen Wiffenschaften, welche im Artilleriedienste Unwendung finden, ward in seinem gangen Umfange von Smola mit bem regsten Streben für die Fortschritte der Einrichtungen seiner Waffe forgfältigst gepflegt. Gein praktischer Sinn, der

ihn stets gegen Überschähung bes Mittels vor bem Zwecke bewahrte, war insbesondere der Mechanit, Physit und Chemie zugewendet. Er war mit seinen Kenntnissen von denselben ganz auf der Höhe dieser Wiffenschaften zu seiner Zeit, und in ihrem Bezuge auf das Pulverwesen, die Metallurgie, gründlichst mit Allem vertraut, was damals erdacht und versucht war.

Die Ginrichtungen aller Gegenstande des erzeugenben und ausübenden Artilleriedienstes maren von ibm tief erforicht, und, wo fich Belegenheit fand, gepruft worden. Er war bierin umsomehr zum gultigen Urtheil befähigt, als dieses auf fo vielseitige Erfahrungen begrundet mar. Gegner aller Borurtheile, aus beren Erfennung, nebit ber Enticoloffenbeit zur Entjagung von bem Berkommlichen, die meiften mabren Fortidritte bervorgeben, mußte er taktvoll ben Unwerth von Borfchlagen barguthun, bie nur aus ber Sucht nach Meuerungen entsprangen. Er war ber feurigste Cobredner bes öftreichischen Onftems in Proporgionirung ber Gefcutrobre, ihrer Laffettirung und ber Munigions : Einrich. tung. Noch nach dem Feldzuge von 1815 fpricht er fich in einem von dem Feldmarschall Grafen Colloredo abgeforderten Gutachten über bie etwa aus ber Erfahrung ber letten Rriege fich als munichenswerth gezeigten Berbefferungen des Materials für teine andere Abanderung als jene ber viersvännigen Munigionsfuhrmerte aus, ftatt beren jest eine neuere Urt bereits im Bebrauche ift.

Die ber öftreichischen Armee ausschließlich eigene Einrichtung ihres Ravalleriegeschützes fand in ihm, ber im Rriege die herrlichsten Beweise geliefert hat, wie sich solche Batterien burch fühne Bewegungen Überlegenheit verschaffen konnen, ben gewichtigften Schätzer. Die

später in der Bespannung dieser Saudigen und in der Munizionsausrustung eingeführten Verbefferungen wurden von ihm schon 1797 schriftlich vorgeschlagen. Er bewies eines Tages in den Niederlanden, in Folge einer Erörterung über diesen Gegenstand mit englischen Offizieren, durch ein gleichzeitig mit einer bestberittenen englischen Batterie ausgeführtes Scheingefecht die überlegene Schnelligkeit des östreichischen Kavalleriegeschützes in den angestrengtesten Bewegungen dis zu dem Augenblicke des ersten Schusses im Vorrücken wie im Burketgeben.

Der in mander Sinfict erfdwerte geborige Bebrauch bes an die Truppe zu bestimmt gebundenen Regimentegeschütes machte Omola ichon im Jahre 1793 jum Berfechter bes gegenwärtigen Batteriefpftems, gu beffen Unnahme bas in fein Urtheil gefette Butrauen bes Relbmarfchalls Grafen Colloredo viel beigetragen bat. Die Erfahrung von fechzehn Feldzugen batte ibn innigft von ben Borgugen eines eigenen, ber Artillerie allein und für immer angeborigen Rubrwesens überzeugt, und er bat feinen Ginfluß ftets fur diefe Berfaffung ber Befpannungsmittel bienftlich geltend gemacht, mo bie Auferung diefer Unficht julaffig mar. Die vielen Unglucksfalle ungeübt reitender oder mangelhaft berittener Chargen der Batterien, durch welche baufig ichatbare Offigiere für bie weitere Dienstleiftung ju Pferbe unfabig wurden, ober boch in ihrer Thatigfeit beim besten Willen gelabmt maren, baben ibn, ber felbit ein fubner und gewandter Reiter mar, vielfältig bewogen, die Rothwendigfeit zu verfechten : einen verbaltnigmäßig geringen Pferbaufwand nicht bober anguschlagen, als bie im Gegenfalle bochft folgereich auf ben Bang ber Gefechte einwirkenden hemmniffe. Er war der Meinung, daß die für den Dienst zu Pferde bestimmten Artillerie-Inbividuen auch während des Friedens in dieser hinsicht
ganz wie der Kavallerist geübt und vom Staate bedacht
seyn sollten, welchem Letteren dann durch ihre damit
erzweckte Kenntniß der Pferde und beren verständigen
Gebrauches die geschehene Auslage reichlich ersett
würde. Eben so schien dem Vielersahrenen, daß die—
seitdem vermehrte — geringe Zahl der Chargen jeder
Batterie selbst durch beren auf das höchste erzweckte Versläßlichkeit nicht vollständig ersett werden könne.

Bis zum Jahre 1809 hatte der Mangel einer Vorsschrift über das Ererziren eine Ungleichschmigkeit hierin bei den verschiedenen Regimentern der östreichischen Arstillerie zur Folge gehabt. Smolas bescheidene Vorsstellungen dieses Übelstandes veranlaßten im Jahre 1809 die hohe General=Direkzion, ihm die Verfassung einer solchen Vorschrift, — welche er eigentlich schon als Obertieutenant entworfen hatte, — aufzutragen, wie sie noch heute mit wenigen Änderungen, und Zusähen giltig ist. Er war als Oberst des Bombardierkorps der kompetenteste Wortsührer sur die Verminderung des Gpielraumes der Haubigen, wie dieselbe im Jahre 1811 erfolgte.

Mit nicht weniger Glud hat Omola fein Otresben nach bem Borzüglichsten auch ben verschiedenen Gegenständen des Artilleriewesens für den Festungsbrieg zugewendet. Er hielt die durch die richtigsten Grundstäte für den Gebrauch bes Festungsgeschützes bedingte größere Beweglichkeit des Mehrtheils der Ranonen für zu bringend, um ihr nicht durch eine Berkurung der Geschlercher die selben wesentliche, wenig größere Trage

weite hintangufeten. Er fprach fich baber für bie Berfargung ber Debrgabl biefer Robre auf 16 Raliber aus, ba feit allgemeinerer Ginführung bober Laffetten obnebin ber andere Sauptgrund für ihre Länge (von 26 bis 23 Raliber), nämlich bas genugenbe Sineinreichen bes Robres in die Scharte, nur noch fur jene in Rasematen aufgestellten giltig bleibt. Bei bem von ibm 1807 ent worfenen Robre bes Festungsgeschütes verminberte er ben bamaligen Spielraum in ber Art, bag er nur um 21 Heiner ift, als er 1831 in Oftreich feftgefest murbe. Much die bamals übliche Beite bes Bunbloches pon 4/// mollte er bebeutend vermindert miffen. Bekanntlich beträgt fie jest 3/... Er bot alle Dacht ber Bernunftgrunde auf, die Bortheile einer allgemeineren Unnahme bober Laffetten auf ben Ballen ber feften Plate und Ruften einleuchtend zu machen. Die Schwerfälligkeit ber Erften biefer Urt, - wie fie in ber Bertheidigung von Schweidnig 1762 von dem oftreichischen Bimmermeifter Reiter ersonnen, fpater unter Griebeauvals Damen in ber frangofischen und allen anderen Artillerien eingeführt murben, - hatte Omola im Jabre 1807 veranlaßt, an ihrer Stelle eine leichter bewegliche auszudenten, welche fich bei allen Ochiefproben und fonftigen Prüfungen als weit vorzüglicher bewährte, und beshalb eingeführt wurde. Erft mehrere Jahre nach . Omolas Tod ward fie durch Gine von ftarfern Abmeffungen verdrängt, mabrend in ber neueften Reit bie frangofische Artillerie und spater, nach beren Dufter, auch die bairische, in der Vereinfachung ber Ball . Laffetten noch weiter gingen. Om olas Laffette balt bie Mitte zwifden Letteren und ben urfbrunglichen; fie fcheint Wielen, die Vortheile ber Erftern zu verschaffen,

ohne zu bem mindesten Bedenken in Sinsicht auf ihre Dauerhaftigkeit zu berechtigen. In seinem Vorschlage war gleichzeitig die sinnreiche Art angegeben, wie die in der Menge östreichischer Festungen vorhandenen Verztheidigungslaffetten — zum Gebrauche aus tiefen Scharten— ohne andern Auswand als jenen des Arbeitslohnes in hohe Laffetten umzuändern wären, und wie die Schätze vorräthigen ausgetrockneten Holzes anstandlos ohne Verlust zu Lettern verarbeitet werden könnten.

Das Problem einer Festungslaffette, burch bie bas Kanonrohr über eine 6'/4 Ochub bobe Bruftwehre ohne Scharte erhoben murbe, die aber babei mabrend bes Labens die vollständige Deckung bes Befchubes und ber Ranoniere gegen den birekten Ranonenichuf gemabre, war mehrere Jahre ein Gegenstand feines Nachdenkens. Die nämliche Aufgabe hatte fich gleichzeitig in Frankreich ber genigle Ingenieur: General Chaffeloup und fruber Redelikkeit gestellt, beffen Caffette fich zu Mapoleons Beit in ber Musruftung mehrerer frangofifchen Feftungen vorfand. Mon ben verschiedenen Ibeen bierüber, bie er in Modellen verfinnlichte-mit beren Gelbitverfertigung er fich in Mußestunden zu beschäftigen liebte - erprobte er die sinnreichste in Trieft 1808, fand aber feine auf Die genauesten Berechnungen gegrundeten Erwartungen von bem einfachen Dechanismus nicht gerechtfertigt. Diese Laffette batte icon parallele Banbe, bie auf Angugweite von einander abstanden, und eine Richtmaschine mit eisener Unterlagsgabel, welche burch eine Ruß mit bem Kopfe ber Richtspindel verbunden war; ein Gebante, ber bei ber neuen Richtmaschine bes oftreicifden Ravalleriegeschütes in Ausführung gebracht murbe.

Die von Smola für die im Jahre 1808 zu einer Sauptfestung verstärkte alte Feste Komorn ersonnene und angenommene Kasemattlaffette sett die Bedienungsmannschaft eines Geschützes auf 3 Mann herab. Sie verbindet die größte Einfachheit und Wohlfeilheit mit etsseverlicher Ausbauer, und gewährt durch ihre leichte Geschützahme die beim Feuern aus bald mit Rauch angefüllten Kasemattscharten deringend nothwendige Stätigkeit der Richtung; so wie sie mit wenig Krastzauswand fortzuschaffen ist. Daher wurde sie auch mit unwesentlichen Abanderungen für das neueste Laffettirungsspletem der preußischen Artillerie angenommen. Wiele Kenner beurtheilen dieselbe zweckentsprechender als alle seitdem erfundenen.

Bei Gelegenheit der Kustenbefestigung von Triest im Jahre 1808 wurden von Smola pervollsommnete Reverberöfen zum Sigen der Augeln auf den Molos erbaut, wie sie gegenwärtig bestehen. Seine noch jest als sehr richtig anerkannte Wahl der Batterienpunkte für die Vertheidigung dieses Hafens zeigt von seiner Einsicht in den verschiedensten Fächern der ausübenden Artilleriekunst. Er regelte auch die Batteriebau-Arbeiten an Kusten, und die von ihm versaste Vorschrift hiere über, wie über die Handhabung und Bedienung dere Geschütze bieser Batterien, liegt der gegenwärtigen zum Grunde.

Mehft der Artillerie und beren hilfswiffenschaften war die Befestigungskunft eines seiner Lieblingsstudien. Kaum war eines der altern und der zu seiner Beit neumsten Werte hierüber, in bessen Geift er nicht einges drungen ware. Als die Dringlichkeit einer Festungsanslage nächst des strategisch wichtigen Budweis in Em

wägung kam, unterlegte Smola, ohne hierzu aufgefordert zu seyn, der höchsten Stelle des kaiferlichen Ingenieurkorps einen auf seine eigene Ausnahme der Gegend begründeten Vorschlag hiefür, nach welchem alle Seiten der neuen Festung bis auf eine einzige, theils durch leicht aussührbare sichere Überschwemmungen, theils durch den Angriffsarbeiten hinderlichen naffen Boeden gesichert waren, auch Brückenköpfe über die Woldau und Malsch die Offensive gestatteten. Er war so glücklich, daß dieser Vorschlag von dem höchsten Kenner, Seiner kaiserlichen Hoheit dem General : Genie Direktor, bei fällig gewürdigt wurde.

Wenn der Ausspruch "le style est l'homme" in bem Ginne unbestreitbar ift, bag die faglichfte Darlegung bes richtig Gebachten ben bellen Beift und beffen Bilbung beurkunde, tonnte Omolas intellektuelle Überlegenheit über bie Mehrzahl nicht verkannt werden. Seine fornige, prunklofe, die Rraft bes Denkvermogens verburgende Ochreibart fann als ein Mufter empfohlen werben, bas Benige in gleicher Bollfommenheit zu erreichen begubt find. Die berrichenben Unfichten jener Beit über öffentliche Berbandlung von Begenftanben feines Raches, bann bie wenige Muße in feinem von raich einander gefolgten Relbzugen auf fraftigere Beife in Unfpruch genommenen Leben haben verhindert, daß er mabrend besselben als Schriftsteller befannt murbe. Das Beste bes Dienstes, so wie bes von ibm mit mabrer Familienanhanglichkeit gefchatten Rorps ber Baffenbruder, bedachte er mit dem Borhaben, ben Ochat feiner in 32 Schlachten, 3 Belagerungen und der 71 tagigen Bertheidigung einer Festung gesammelten Erfahrung unter bem anspruchslofen Namen von "Bormertun.

gen für ben öftreicifden Artillerieoffizier" noch in fpatern Beiten nutbringent ju machen. Dur ber Eingeweihte weiß, die darin berrichenden aufgeklarten Unficten vom Gebrauche ber Artillerie in jeder Rriegslage bem Berfaffer zu um fo größerem Berdienft angurechnen, als noch beute g. B. über bie Leitung bes Artilleriebienftes in und gegen Festungen feine gebiegeneren Belehrungen bem Offizier ju Bilfe tommen. Diefes Werk hatte er bereits 1807 vollendet. Es blieb feinen beiden Gohnen vorbehalten, durch deffen Berausgabe ber Absicht bes Baters zu entsprechen; mobei fie fich nur jene Umarbeitungen erlaubten, die ber gegenwärtige Standpunkt ber technischen Ginrichtungen bedingt, auf welchen die weise Leitung des durchlauchtigften Pringen und General-Direktore biefe erhob, fo baß fie, wie in alter Beit, ben Rubm nirgends übertroffener bebaupten.

Auch ohne letteres Vermächtniß von einem Manne, beffen wohlwollendste Theilnahme an bem Schickfale jebes würdigen Kriegers sich nie auf Versicherungen beschränkte, würde Smolas Nachruhm in bem Korps fortleben, welches die hohe Meinung, die er jederzeit von deffen gediegenen militärischen Tugenden bethätigte, in ungeheuchelter Feier seines Namens erwiedert. Denn — wie Göthe sagt — "ein liebreiches und ehrenvolles Und benten ist Alles, was wir den Todten zu geben vermögen."

## И.

## Das Treffen bei Montereau am 18. Fe= bruar 1814.

Rach öftreichischen Originalquellen.

Bon Joh. Bapt. Och els, f. f. Dberftlieutenant.

In der Nacht vom 17. auf den 18. Februar rereinigte der Kronpring von Würtemberg das IV. Axmeekorps zur Vertheidigung von Montereau. Dassfelbe zählte

|              | Batail:<br>lons | <b>Esta:</b><br>brons | Batte=<br>rien | •                  |  |  |
|--------------|-----------------|-----------------------|----------------|--------------------|--|--|
| Bürtemberger | 14              | 16                    | 4              |                    |  |  |
| Dftreicher   | 5               | 5                     | 4 unb          | 1 Pionnier - Komp. |  |  |
|              | 19              | 21                    | 8              | 1 Dionnier : Komp. |  |  |

Die Oftreicher bestanden aus den bei dem IV. Armeekorps schon früher eingetheilten 5 Eskadrons Erzberzog Ferdinand Susaren und der Pionnier : Kompagnie Bonjatschek, dann der neuerlich zu demselben gestoßes nen Brigade Schäffer von 5 Bataillons mit einer Sechspfünder- und einer Zwölfpfünder-Batterien; endlich aus den vom I. Armeekorps für dieses Treffen beigezogenen 1 Sechspfünder-, 1 Zwölfpfünder-Batterien.

Der Kronpring ließ biefe Truppen am Morgen bes 18. Februars folgende Stellungen beziehen: Auf bem Ifn ten Flügel, von ber murtembergifden Infanterie-Brigade Stockmaner, befetten 2Bataillons bes leich. ten Regimente Mr. 10 bas Dorf Billaron felbft und ben babei befindlichen Garten, 1 Bataillon bes Jager-Regiments Mr. 9 bie Weingarten bicht an bem Dorfe, gegen Gurville zu. Ein Bataillon bes öftreichischen Infanterie-Regiments Joseph Rolloredo (Brigade Schaffer) ftand in ben Beingarten link ber Strafe nach Balance. Bier Eskabrons bes öftreichischen Bufaren = Regimente Erzbergog Ferdinand murben gwischen biefer Strafe und Billaron, - bas murtembergifche Jager-Regiment ju Pferd Nr. 5 aber vor bem Bataillon Rolloredo, rechts und links ber ermabnten Strafe, aufgeftellt. Diese Reiterei und bas Bataillon bilbeten ben außersten lin ten Klugel ber Stellung. Gine balbe reitende Batterie murbe an ber Strafe von Balance, unb bie zweite Balfte berfelben vorwarts bes Dorfes Billaren aufgefahren.

In der Mitte besetzen 3 Bataillons der Brigade Schäffer (das Infanterie-Regiment Bach) das Schloß Surville, so wie deffen Umgebungen und die auf dem rechten Ufer der Seine gelegene Borstadt von Montereau. Das linksstehende Bataillon Bach, unter Major Collard, sollte besonders den linken Flüget unterstützen. Das fünfte Bataillon dieser Brigade (vom Regimente Joseph Kolloredo) wurde vorwärts Surville, auf dem sich gegen Forges neigenden Abhange aufgestellt, und verlängerte die von der Brigade Stockmaper von Billaron vorgeschobene Plänkterlinie, der Schlucht entlang, die sich von jenem Dorfe rechts hinzieht. Auf der Höhe von Surville, gegen Billaron hin, und von da an die Seine, war eine verschanzte Linie zu bauen

begonnen worben, weiche jeboch bei weitem nicht vollendet, und baber auch nicht zu benügen war. — Die beiden öftreichischen Batterien ftanden vor Surville; nur zwei Sechspfünder berfelben waren an der Ede des Parts von Surville, gegen Galins gestellt.

Auf bem recht en Flügel stand bas vierte Bataillen der Brigade Stockmaper, nämlich 1 Bataillon
bes Jäger-Regiments Nr. 9, welches dem Generalmajor
Schäffer untergeordnet worden, am Fuße der Sohe von
Surville, und befette die einzelnen Häuser auf der
Seite gegen Salins und Nängis. Auf der bahin
führenden Straße, hinter Courbeton, hielt eine Estabron Erzberzog Ferdinand Husaren die Vorposten.

Der Kronpring besah am Morgen diese Aufstellung, und wurde durch die unverhältnismäßige Schwäche der Truppen bewogen, auch noch die würtembergische Insfanterie=Brigade Döring, mit ihrer Sechspfünders Batterie, von La Tombe über die Seine zu berufen. Er stellte 4 Bataillons der Regimenter Nr. 2 und 7 rückwärts von Villaren, von den 2 Bataillons des Regiments Nr. 3 das Eine links vorwärts des Dorfes, das Andere rechts neben demselben auf.

Die in ber Stellung selbst verwendeten Truppen bestanden also aus 15 Bataillons und 9 Eskadrons, ober 8540 Mann Infanterie und 1000 Reitern, mit 24 Geschüßen. — Bon ben beiben Batterien bes I. Arm eekorps stand die Zwölfpfünder auf dem linken Ufer ber Seine, rechts von Montereau, und bestrich die Straße von Salins und den Weg von la Val; — die Sechspfünder an eben diesem Ufer, links von Montereau, zur Unterstützung des linken Flügels. —

Die Reiter=Brigade Jett (12 Estadrons und

eine reitende Batterie) wurde hinter Monterean, an der Strafe nach Bray, und die Infanterie Brigade Pring habenlobe (4 Bataillons und eine Fußbatterie) bei Motteux zurückgelaffen, um dem Feinde, wenn er oberhalb Montereau einen Übergang der Geine versuchte, sogleich entgegen zu treten.

Napoleon hatte bem Marschall Victor aufgetragen, noch am 17. Februar Montereau anzugreisen. Dieser konnte jedoch nur Salins erreichen. Der Kaiser nahm ihm noch im Laufe bes 18., in der Mitte bes Treffens, den Besehl des II. Korps, und übergab daffelbe dem Divisionsgeneral Gerard. — Der Marschall ruckte bei Tagesanbruch mit dem II. Korps (10,000 Mann) vor. Er ließ durch den über Chatelet vordringenden Gen. Pajol um sechst Uhr Morgens die alliirren Borposten aus dem Walbe von Valance vertreiben, und breitete das II. Korps auf den Höhen von Forges und la Val aus. Dort war es von der Stellung des IV. Urmeekorps durch ein von Forges gegen Salins laufendes Thal getrennt. Victor blieb dis gegen neun Uhr Vormittags ruhig. —

Um vier Uhr Morgens hatte der Kronprinz den fraber ermähnten Befehl des Fürsten Schwarzenberg emspfangen, "den Paß von Montereau bis zum 19. Abends zu vertheidigen." Um neun Uhr setzte sich Victor wieder in Bewegung. Eben jetzt traf ein zweiter Befehl des Fürsten ein, "den Übergang bei Montereau wenigsstens bis zum Abend des 18. Februars zu erhalten." —

Den ersten Ungriff machte eine Kolonne gegen ben recht en Flügel, auf ber Strafe von Galins, bei Courbeton und Saint Jean. Diefer wurde jeboch ohne Mube abgewiesen, und vom Feinde nicht mehr

erneuert. Bict or richtete feine Sauptmacht gegen bas Dorf Billaron. General Chateau griff diefes nun bas erfte Mal mit Lebhaftigkeit an. Die daffelbe vertheidigenden zwei würtembergischen Infanterie Batails lons trieben ihn nach einem fehr hartnäckigen Kampfe zuruck, und der französische General selbst wurde hiers bei töbtlich verwundet.

Balb barauf ruckte General Pajol mit feiner Reiterei von dem Balde von Balance gegen den linsten Flügel vor, und begann ein heftiges Feuer aus vierundzwanzig Kanonen, welches jedoch von den Batterien des IV. Urmeekorps so wirksam erwiedert wurde, daß in Kurzem zwölf feindliche Geschütze demontirt waren.

Indes ward auch ein ameiter, von der Division Dubesme ausgeführter Ungriff auf Billaron abgefchlagen. Der Reind versuchte nun einen britten, erneuerte jugleich den Ungriff auf der Strafe von Balance, und drang mit einer Rolonne in die linke Flante der Brigade Stockmaper vor. &M. Doring griff an der Gpige des Infanterie = Regiments Mr. 3 bie lettere Kolonne mit bem Bajonnett an, und warf fie in bas Thal jurud. Sierbei murden der diese Rolonne führende Oberft le Couteulr, Adjutant des Fürsten von Meufchatel, 4 andere Offiziere und bei 60 Mann ber jungen Barbe gefangen, und brei Kanonen nebft ben Munigionswagen erobert. - Die auf der Strafe von Balance vorrudende feindliche Reiterei murde durch bie allirte Ravallerie aufgehalten. Der Major Collard des linksftebenden Bataillons Bach ließ den Sturmftreich folagen, ging mit biefem Bataillon über die offene Flache mit gefälltem Bajonnett auf die frangofifche

Reiterei los, und warf biefelbe, mit ben Burtembergern vereint, in ben Balb von Balance jurud. -

Es war eilf Uhr Bormittags. Der tapfere Biberftand bes IV. Armeefords batte bis jest alle Unftrengungen bes Reindes befiegt. Maricall Bictor befolog, bie Untunft feiner Berftartungen abzumarten, und bann erft ben Ungriff ju erneuern. Inbeffen unter bielt er bas Befecht auf bem gangen Umfange ber Stellung durch eine gablreiche Dlanklerlinie. Die icon fruber überlegene Babl feiner Gefdute mehrte fich ftundlich mit bem theilweifen Eintreffen ber frifchen Rolonnen. Die allirten Truppen erlitten baburch bedeutenben Berluft. Ihre Streiterzahl verminderte fich mit jeder Dinute, mabrent jene bes Feindes immer anmuchs. Det Rronpring ließ bem Furften Ochwarzenberg um gwei Uhr Rachmittags burch feinen Abjutanten, ben Rittmeifter Amerongen von Schwarzenberg Ublanen, melden: "Er boffe, die Posizion bis zum Abend zu bebauvten. Doch tonne er biefes nicht mit Gewißbeit verbürgen, wenn ber Feind ben Angriff mit Übermacht und Nachbruck erneuere." -

Die Versuche bes Feindes, auf dem Wege von la Val gegen den rechten Flügel der Stellung vorzudringen, und sich in der Sbene zwischen diesem Wege und der Straße von Salins zu entwickeln, wurden durch das verheerende Feuer der am linken Seine-Ufer aufgestellten östreichischen Zwölfpfünder-Batterie vereitelt. Mehrere parzielle Ungriffe gegen die Mitte der Stellung wurden auf der Strecke zwischen Villaron und Surville von dem Bataillon Joseph Kolloredo mit Entschlossen-heit zurückgeschlagen. hier wirkten die beiden östreichien Batterien der Oberlieutenants Weigl und Frakki.

welcher Lettere verwundet wurde, mit größter Thätigfeir und Geschicklichkeit gegen die weit überlegene seindliche Artillerie, obwohl mehrere Stücke schon demontirt
und beinahe die Sälfte der Mannschaft und Pferde getödtet oder verwundet worden. — Um zwei Uhr
erschien Gen. Gerard mit den zwei Pariser ReserveDivisionen und deren Kanonen. Nach des Kaisers Besehl
übernahm er vom Marschall Victor das Kommando des
zweiten Korps, und zugleich die oberste Leitung des
fortwährenden Kampses.

Gegen drei Uhr Nachmittags langte Napoleon von Rangis bei feinen Truppen an, beren Rabl fich bereits auf 30,000 Mann, mit 60 bis 70 Ranonen, vermehrt batte. Der Raifer ließ vier Rolon= nen bilben, und befahl benfelben, die Sochfläche von Surville ju erfturmen. Es ructe baber Da jol nochmals aus bem Balbe von Bulance vor. Die Korps bes Generals Gerard jogen in zwei Kolonnen gegen Billaren und die Bobe von Gurville. Eine anbere Rolonne ging fpater auf ber Strafe von Galins, über Courbeton, in der Tiefe gegen den rechten Flugel und die Borftadt von Montereau vor. Die alte Garbe bilbete auf den Boben von la Bal und Rorges die Referve. Der beinabe vierfach überlegene Beind unterftugte feinen Ungriff burch ein freugendes Feuer feiner gangen Urtillerie. -

Die Eruppen des IV. Urmeekorps hatten nun bereits mehrere Stunden gefochten, alle Ungriffe abgefchlagen, dabei einen bedeutenden Berluft erlitten, und
fcon waren auch zehn ihrer Gefchütze unbrauchbar geworden. Ein längeres Berweilen in der Stellung murde
die Bernichtung des Urmeekorps herbeigeführt haben,

Der Kronpring mußte baher bas Gefecht abbrechen lafe fen, und ben Ruckzug fo gut als nur immer möglich zu bewerkstelligen suchen. Nach der Beschaffenheit der Gegend, war dieser mit den größten Schwierigkeiten und Gefahren verknupft. —

Die Reiterei und bas Geschut murden zuerft im Trabe burch ben Engpaß ber Stadt Montereau zuruckgeschickt, und erreichten ohne weiteren Berluft das linke Ufer ber Seine.

Die öftreichische Infanterie-Brigate Schäffer follte bas Schloß Surville und bie vorliegenden Garten noch so lange behaupten, bis sich die würtembergischen Bataillone von Billaron in geschloffenen Kolonnen gegen bie Brücke von Montereau juruckgezogen haben wurden.

Eine Abtheilung Infanterie murbe in ben Beinbergen an ber Strafe von Balance aufgeftellt, um aud auf diesem durch den bevorstebenden Abmarich der Ras vallerie entblößten Flügel die Feinde noch einige Beit aufzuhalten. Doch als Ben. Dajol die Unftalten gum Ruckjug bemerkte, marf er fich mit feiner Reiterei auf biefe Infanterie, burchbrach fie, und drang mit Ochnelligteit vor. Durch diefen überraschenden Ungriff gerieth ber linke Flügel in Unordnung. Die Truppen maren obnebin ju erschöpft; um jest noch einen fraftigen Bis berftand ju leiften. Gie beschleunigten daber mit Ubereilung den Rudzug. Die von Villaron in Echellons jurudmarfdirenden murtembergifden Bataillons murben von der Division Chateau verfolgt. Gie batten damals bas Schloß Surville noch nicht erreicht. Diese fowohl, als das Gurville befetende Regiment Bad, welches jett von der Division Dubesme und 2 Bataillons Genbarmen ber alten Garbe angegriffen murbe,

geriethen schon bamals in Gefahr, von Montereau abgeschnitten zu werben. In biesem Momente ließ Navoleon eine allgemeine rasche Bewegung vorwärts machen,
auch bas Zentrum und ben rechten Flügel bes IV. Armeetorps aus seinen Batterien, unter stetem Borrucken,
nach allen Richtungen heftig mit Kartatschen beschießen.

Die von den Divisionen Pajol, Chateau, Dubesme gedrängte allirte Infanterie fturgte fich nun die fteile Bergwand binab, und fucte, die Brude zu erreichen. Aber bie Divifion Chateau fam gleichzeitig mit ben Muirten bei berfelben an. Der General Duchetlosquet mit bem fiebenten Chaffeur - Regimente fprengte, mit ber allirten Infanterie vermengt, in die Borftabt, und gelangte jum Theil bis über bie Brucke in ben amifchen Geine und Monne liegenden Stadttheil. Denn 'in ber allgemeinen Verwirrung brangten fich Freund und Feind vorwarts, ohne einander ju bekampfen. Die fcmale Strafe und Brucke erlaubten nur wenigen Golbaten zugleich den Übergang. - Der Beneral Dig eon war indeß mit zwei Garde - Batterien von Rangis angekommen, batte biefelben am Rande ber Sochflache von Surville aufgeführt, und beschof bie Brude ber Seine mit Kartatiden. Das Gebrange flieg auf bas Sochfte, als auch die Bewohner der Borftadt aus ihren Gaufern auf die verbundeten Truppen zu feuern begannen, und mehrere Bebaube in Brand geriethen. Der Kronpring felbst mar Giner ber Letten, die fich jurudzogen. Muf ber Brude ber Geine, icon von Reinden umringt, erreichte er nur mit ber größten Gefahr bas andere Ufer. Die Tapferkeit feines Gefolges batte ben Pringen gerettet. hier traf er die Brigade bes Pringen Soben-Iobe, bie mabrend bes Rampfes an bie Stadt vorge-

rudt war. Der Kronpring befahl bem Oberft Difa ni, mit bem Infanterie = Regimente Mr. 6 über bie Brucke ber Seine ju bringen, bie jenseitige Borftabt von Feinben zu reinigen, und ben zerftreuten Truppen ben Ubergang zu erleichtern. Mit gefälltem Bajonnette ructe bas Regiment in die Vorftabt ein, und rettete baburch einen großen Theil ber von Surville jurudweichenben Infanterie. Die Übermacht bes Reindes und beffen verbeerendes Kartatichenfeuer nothigten aber auch biefes Regiment jum Ruckjug; wobei ber Oberft nicht mehr die Beit zu Berftbrung, felbst nicht zur Unzundung, ber Bruden gewann. Bekanntlich maren biefe' beiden feinernen Bruden am 14. Februar vom General Alir bei feinem Rudzuge gesprengt, aber von bem &DRE. Graf Janag Barbegg fogleich burch Solzbau wieder bergeftellt worden. — Die hintersten allierten Bataillone blieben abgeschnitten. -

Gen. Jett erhielt vom Kronprinzen ben Befehl, mit seiner Reiter : Brigade und ber nicht im Gefecte gewesenen Fußbatterie auf ber Straße gegen Bray die Nachhut zu bilben. Der Feind ging zwar, unter bem Schutze seiner auf der Sohe von Surville aufgefahrenen Batterien, mit einer Kolonne über die Brücke ber Seine. Er wagte aber keinen Angriff mehr auf diese Nachhut, welche erst Abends langsam ihren Rückzug antrat, und denselben ungehindert ausssührte.

Die allitte Infanterie hatte sich bei Maroleles gesammelt, und war mit einbrechender Dunkeleheit nach Bazoches marschirt, bei welchem Dorfe sie ein lager bezog. Die Nachhut blieb bei la Tomebe. Die bei ber Person bes Kaisers Mapoleon an "mem Tage bienstthuenden Eskadrons und ein Theil ber

übrigen Kavallerie erhielten ben Auftrag, bas IV. Armeekorps langs bem linken Ufer ber Geine hinauf zu verfolgen. —

Der Kronpring batte ben Beginn bes Ruckzugs bem Fürsten Ochwarzenberg gemeldet. Mus bem Sauptquartier Trainel befahl ber Fürst bem Kronpringen, "nach Bran zu maricbiren, mo ion bas V. Armeekorps aufnehmen werde. Beide Rorps vereint follten bis gegen Abend biefen Doften balten, in ber Racht aber ben Marich gegen Erones fortfeten. Von dort aus werde ber Fürst die Offensive wieder ergreifen; besonders da der Reldmarfcall von Blücher am 21. bei Urcie fur Mube einzutreffen gebente. Es fen von größter Bichtigkeit, daß der Feind fo lange als möglich an ber Wieberberftellung ber Bruden von Montereau verhindert, und bort in seinem Übergange aufgehalten werbe. Er hoffe, daß alle Unstalten getroffen worden feven, welche biefem 3mede entsprechen." Che ber Kronpring noch biefen Befehl erhielt, melbete er in ber Nacht bem Furften bas Eintreffen des IV. Armeetorps bei Bazoches, die Aufftellung ber Rachbut bei la Tombe, und fcbilberte ben Bang bes Gefechtes in furgem Umrig. Dann fubr er fort: "Die große Ubermacht, die ich mir gegenüber habe, bie Erfcopfung meiner Truppen und ber ichlechte Bu-Rand ber Artillerie gestatten mir nicht, morgen ein ernftliches Gefecht abzumarten ober zu engagiren. Ich werde mich bei Tagesanbruch, gemeinschaftlich mit bem Ben. b. Rav. Graf Brebe, nach Mogent ziehen." -

Der Berluft der murtembergischen Truppen in dies fem Treffen belief fich an

Tobten auf . 7 Offiziere, 85 Mann, 110 Pferbe Bermundeten auf 26 , 688 , 26 ,

nebst einer großen Ungahl an Gefangenen, wenigstens 2000 Mann.

Der Verluft ber Oftreicher war febr bedeutend. Es gablten an

| 9-y           |       |         |        |        |                                | _       |             |        |
|---------------|-------|---------|--------|--------|--------------------------------|---------|-------------|--------|
|               | ~     | , , , , | ·<br>• |        | Gefang, und Bermiften Bufammer |         |             |        |
|               |       |         |        |        |                                | •       |             |        |
|               | Off.  | Manr    | Dff.   | Mann   | Off.                           | Mann    | Off.        | Mann   |
| das Regis     |       |         |        |        |                                | ,       |             |        |
| ment Bach .   | 2     | 40      | 4      | 60     | 19                             | 925     | <b>2</b> 5  | 1025   |
| das Regi=     |       |         |        |        |                                |         |             |        |
| ment Joseph   |       |         |        |        |                                | •       |             |        |
| Rolloredo .   | 1     | 85      | 14     | 310    | 13                             | 409     | 28          | 804    |
| die Pion-     |       |         |        |        |                                |         |             |        |
| niere         |       | 1       | 1      | 9      |                                | 26      | 1           | 36     |
| Artillerie    |       |         |        |        |                                |         |             |        |
| und Fuhrme-   |       |         |        | •      |                                |         |             | ٠,     |
| fen           |       | 7       | 1      | 16     | -                              | 23      | 1           | 46     |
| In Allem      | 3     | 133     | 20     | 395    | 32                             | 1383    | 55          | 1911   |
| Es hätt       | e sid | also    | der g  | anze X | erlu                           | t des 1 | <b>v.</b> 2 | (rmee= |
| forps belaufe |       |         |        |        |                                |         |             |        |
| , ,           |       | •       |        |        |                                | Würte   |             |        |
|               | •     | zusa    | mmei   | 1. 4   | 717                            | Mann    |             |        |

An Geschütz gingen die zwei an der Ede des Parstes von Surville gegen Salins aufgestellten östreichischen Ranonen verloren, welche, nebst der auf der Straße bei Courbeton stehenden Husaren Stadton, von Montereau abgeschnitten wurden. Mit den Kanonen geriethen auch fünf Munizionstarren und 12 Pferde in des Feins des Hände. Außerdem waren 17 Artilleriepferde getödtet und 4 verwundet worden.

Der Berluft ber Frangofen wird in ihren Berichsten auf 2500 Mann angegeben. Bei bem hartnädigen

Widerstande, welchen das IV. Armeekorps leistete, burfte derfelbe jedoch weit bedeutender angenommen werden. —

Das I. Urmeekorps war durch die Disposizion angewiesen, "am Morgen des 18. Februars in die Kanstonnirung bei Pont sur Jonne zu rücken, und die leichte Division Graf Ignaz Hardegg, von welcher jedoch schwache Abtheilungen in Fontainebleau und Moret versbleiben sollten, — bis Villeneuve la guparde zurückzzuziehen." Die Division Prinz Wied Runkel trat den Marsch nach Villeneuve le Roi zuerst an. —

Bu berfelben Stunde, als bie Frangofen bie Stellung vor Montereau angriffen, fiel aber auch eine ftarte Rolonne der Truppen der Generale Charpentier und Alix ben Oberst Simony in Kontainebleau an, und biefer jog fich fechtend in bester Ordnung durch ben Wald nach Moret jurud, wo ihn &ME. Graf 3gnag Sarbegg aufnahm. Diefer Beneral raumte mit feiner Divifion Moret, und ftellte fich binter ber Brude bes Ranals auf. Die feindliche Rolonne ruckte in Moret ein, und fuchte, ben Ubergang über jene Brude ju erzwingen. Alle ihre Bemühungen icheiterten an bem tapferen Widerstande ber Division, und ihr Kommandant bedte burch feine unerschütterliche Restigkeit Die linke Rlanke des IV. Urmeekorps. - Der Berluft diefer Division bestand in 10 Todten, 1 Offizier und 37 Mann an Verwundeten und 1 Vermiften, nebft 11 tobten und 5 vermundeten Pferben.

Um bas IV. Armeekorps in ber Bertheibigung von Montereau zu unterftugen, ließ ber FME. Baron Bianchi bort bei seinem Abmarsch bie Brigade Sirsch (bie Infanterie-Regimenter Hieronymus Kolloredo und Hiller) mit ben zwei schon erwähnten Batterien zuruck.

Ebenso bestimmte FME. Bianchi, um die leichte Division Graf Ignaz harbegg, wenn sie vielleicht von seindlicher Übermacht gedrängt murde, aufzunehmen, daß das von Moret zurückgezogene Infanterie = Regiment Graf Albert Gyulai und das Dragoner = Regiment Riesch sich bei Foßard aufstellen sollten. hier deckten sie zugleich den Rücken und die linke Flanke des damals noch vorwärts Monteceau stehenden IV. Armeekorps gegen alles, was der Feind von Moret her vielleicht gegen dasselbe hätte unternehmen können. Die übrigen Truppen des I. Armeekorps und der Division Bianchi zogen sich in die Kantonnirungen zurück, welche denselben zwissen Billeneuve la guyarde und Pont sur Yonne ans gewiesen waren.

Es wurde bereits ergablt, wie fraftig jene beiben Batterien bes I, Armeekorps jur Bertheibigung ber Stellung von Gurville auf deren Flanken mitgewirkt batten. Indeß waren die beiden Brucken der Geine und Yonne mit 2 Kompagnien ber Brigade Birfc befest, zwei andere Rompagnien in den Gaffen des dieffeitigen Saupttbeiles ber Stadt ale Unterftubung ber Erfteren aufgeftellt worden. Jene vier Rompagnien nahmen an ber Bertheidigung ber Brucken ausgezeichneten Untheil. Aber bekanntlich blieben alle biefe belbenmuthigen Unftrengungen vergeblich. Der größte Theil ber vorberften 2 Rompagnien Hieronymus Rolloredo und hiller wurde in diefer Vertheidigung getobtet ober vermundet; eben fo jene Pionniere, welche fich bemubten, die Brucke ber Seine abzubrechen. Der Kartatichenhagel von ben beberrichenden Boben und bas Reuer aus ben Baufern nothigten die gesammten Eruppen, die Stadt gu rau----- Die Brigade Birich, nachdem fie bie Brude ber

Donne jum Theil abgebrochen, jog fich um neun Ubr Abende nach Cannes jurud, von wo fie mit den bei Fogard aufgestellten Regimentern die Berbinbung unterhielt. Eine balbe Batterie murbe am linken Ufer der Donne aufgestellt, und hielt ben gwischen ber Donne und Seine fich ausbreitenden Reind durch ibr wirksames Feuer ab, bas IV. Urmeekorps gegen Bran ju verfolgen. Nachdem ber Reind bie nur jum Theile ungangbar gemachte Brucke ber Donne in fo weit bergestellt batte, baß feine Infanterie biefelbe paffiren fonnte, rudte ber General Dubesme, bem fpater auch zwei Reiter = Brigaden der Divifion Pajol folgten, aus ber Stadt, und follte bas I. Armeeforys gegen Pont fur Vonne verfolgen. Das bei Kofard ftebende Infanterie = Regiment Albert Gpulai ftellte bemfelben eine Planklerkette entgegen, welche bann bis in die Racht, fo wie die Brigade = Batterie, ein lebhaftes Feuer unterhielt. ---

Der ungunstige Ausgang bes Treffens bei Montereau war bem FML. Graf Ignaz Harbegg mit bem
Beisate bekannt gemacht worden, "daß er den Ruckjug
ber leichten Division von Moret beschleunigen möchte."
Zu bessen Aufnahme ließ der FML. Baron Bianchi die Regimenter Albert Gyulai und Riesch bis zum Einbruch ber Nacht bei Foßard stehen. FML. Graf Ignaz Harbegg fand es aber, bei dem Umstande, daß Montereau und die von dort längs der Seine nach Moret führende Straße schon vom Feinde besetzt, aber die geschehene Ausstellung jener Abtheilung bei Foßard ihm nicht bekannt worden war, — dieser Lage angemessener, als er am Albend von Moret abzog, den Weg über Montmachon und Saint Aignan nach Saint Serotin zu nehmen, wo er mit der Division in der Nacht ans langte. Damals waren auch die Regimenter Albert Gyulai und Riesch von Fo gard bereits nach Villeneuve abmarschirt, ohne vom Feinde beunruhigt zu werden.

In der Nacht führte der FME. Baron Bianchi seine Truppen bei Pont über die Yonne. Dann sette die Division Prinz Wied Munkel den Marsch nach Sens fort, wo sie um Mitternacht ankam. Die Division Bianchi blieb am 19. Februar mit dem Sauptquartier in Pont sur Yonne. Die übrigen Truppen kantomnirten in der Umgegend.

Von der frangofischen Armee brachten das II. Armeekorps, die Pariser-Reserven und drei Brigaben der Kavallerie Pajol die Nacht vom 18. — 19. Februar unterhalb Montereau zwischen Varennes und Foßard zu. Die Division Pacthod blieb auf dem rechten Ufer der Seine, die Garde in Montereau, — der Kaiser mit dem Hauptquartier im Schlosse Survisse.

Das VI. Urmeekorps war am Morgen aus ber Stellung bei Provins nach Nogent marschirt. Marschall Oubinot folgte demselben bis Sorbun, und stellte bort eine Postenlinie aus. Die Reiter = Division Treishard hatte die Rosaken der Generale Ilowaiski und Rebrikoff in Provins getroffen, und dieselben bis über Meriot zurückgedrückt.

Das V. Arm eetorps erreichte, nachdem es die ganze Racht vom 17. — 18. Februar marfchirt mar, bei Unbruch bes Tages Bran, ging auf das linke Ufer und stellte fich zur Bertheibigung dieser Stadt auf.

Die leichte Division Graf Anton harbegg lagerte sich an ber Seine bei Grisp, sicherte baburch ben rechten Flügel, und unterhielt die Berbindung mit dem bei Mogent angekommenen VI. Armeekorps. Die bairische Brigade Maillot übernahm die Vertheidigung der Brücke, besetzte die am Flusse liegenden häuser mit 2 Bataillons, und warf das 500 Mann jählende zweite leichte Infanterie: Bataillon in das den Zugang sperrende Dorf Moup. Am linken Ufer waren sechs Batterien hinter Erdaufwürfen gestellt, und auf den höhen standen die östreichische Division Spleny und der Haupttheil der Baiern im Lager.

Gegen eilf Uhr Vormittags rückte Marschall Macdonald vor. Er verlor viele Zeit mit Umgehung der
Moräste. Seine Hauptmassen blieben auf den Höhen
vor Donnemarie stehen. Eine aus Infanterie und Reis
terei gemischte Kolonne nahte der Brücke auf der von
Saint Sauveur kommenden Straße; eine Kavalleries
Kolonne auf dem Wege von Everly. Sie wurden von
dem Feuer der Posizions Batterien empfangen. Dann
zogen sie sich eilends aus dem Schusbereiche derselben,
und blieben beobachtend an der Seine stehen. Das Dorf
Mouy wurde von 2 Bataillons französischer Tirailleurs
angegriffen. Diese wurden, von den Baiern zurückges
schlagen. Die alliirten Jäger plänkerten mit dem Feinde
an den Straßen Miesen jenseits der Seine bis gegen
Abend.

Am Bormittage bes 18. Februars stellte sich bas III. Urm eekorps in Kolonnen lauf: bie Erste ober bie Divisionen Crenneville und Fresnel bei Gerbonsne; — bie Zweite: Die Division Beiß, bei Gergisnes. Diese hielten sich bereit, jeben bedrohten Punkt

zwischen ber Seine und Yonne zu unterstützen. Rache mittags erhielt das Korps ben Befehl, "über Villeneuve l'Archeveque gegen Tropes abzumarschiren; so daß daffels be jene Stabt am 20. Februar um neun Uhr Vormittags schon passirt haben, und im Juge gegen Maisons blanches begriffen seyn sollte." Es setze sich sogleich in Bewegung, erreichte um Mitternacht Pont sur Vann nes, und bezog dort, dann in Vareilles, Naumort, Theil, Nos und Massey Quartiere, um einige Stunden zu rasten.

Die öffreichischen Grenabiere und Ruraffiere patten ber Bewegung bes III. Urmeetorps ju folgen.

Feldmarschall Graf Barklay de Tolly zog einen Theil der ruffischepreußischen Garden und Reserven in einem Lager bei Trainel zusammen. Ein anderer Theil marschirte zur Werstärkung des Grafen Wittgenstein nach Nogent. Bei Pont sur Geine wurden 1000 Grenadiere und 2 Eskadrons, mit 2 Kanonen, aufgestellt, um diesen übergangspunkt zu decken. — Der Gen. Diebitsch mit der leichten Garde-Kavallerie kam von dem zwischen der Seine und Marne ausgeführten Streifzug nach Plancy an der Aube zurück. —

Der Feldmarschall Fürst Schwarzenberg war am 18. Februar bis Mittag bei ben bairischen Jägern auf ber Brücke von Bray geblieben. Da aber ber Feind bort keine weiteren Bewegungen machte, so begab sich ber Fürst nach Trainel, wohin die Monarchen und bas Hauptquartier schon vorausgegangen waren. — Die Disposizion schrieb vor, "daß die Armeekorps IV. und V. am 19. Bray bis zum Abend halten, und dann über rainel nach Tropes marschiren sollten. Das VI. Ar-

meekorps würbe zu Nogent stehen bleiben. Das I. Armeekorps tritt sogleich ben Marsch nach Villeneuve l'Archeveque an. Nur seine Nachhut bleibt zu Pont sur Yonne so lange stehen, bis der Feind mit Macht aus Montereau vorrückt. Dann wird die Nachhut die Brücke zu Pont sprengen und ihrem Korps solgen. — Das III. Armeekorps setzt ben Marsch auf der Straße nach Tropes sort. Eben dahin zieht sich der Haupttheil der russischen Garben und Reserven." — Es wurde der Disposizion beigefügt, "daß der Marsch auf Tropes keinen anderen Zweck habe, als Detail-Gesechte einzelner Korps zu vermeiden, und die Armee dergestalt zu konzentriren, daß sie, vereint mit jener des Feldmarschalls von Blücher, die Offensive aus Neue ergreifen könne."

## III.

Die Leistungen der östreichischen militärischen Zeitschrift von 1808 bis 1845.

Diese Zeitschrift bat im Jahre 1808 begonnen. Geine Raiferliche Sobeit ber Generaliffimus und Relbmarfcall Erghergog Rarl grundete diefelbe mit Allerbochfter Santzion Geiner Majeftat bes Raifers Frang, um triegswiffenschaftliche Kenntniffe in ber Urmee zu verbreiten, ben jungen Offizieren burch Rriegsgeschichte bie Lehren ber Erfahrung jugumenben, und ben von Schriftstellern bes Auslandes fo oft und 'fo grundlos gefchmalerten Baffenruhm Oftreichs durch mabre, auf die Feldakten gegrundete Darftellung ber Thaten bes Beeres ju vertheidigen. Es follte burch die Zeitschrift über bie wichtige ften Momente ber öftreichischen Rriegsgeschichte Licht verbreitet, - bie fo baufigen Entstellungen ber Babrbeit follten burch pragmatische Schilderung ber Ereigniffe berichtiget werben. - Die lang gedienten, unter Rampfen ergrauten Offiziere hatten auf ben Ochlachtfelbern Rriegserfahrung erworben, und ihre miffenschaftliche Borbilbung burch die erlebten Ereigniffe vollendet. Die hoffnungsvolle Jugend, die murdigen Erben des Ruhmes ihrer Borganger, entbehrte, - bei allen angeborenen treff: lichen Eigenschaften, und obwohl burch zweckmäßige Erziehung in bie Gemuther bie Reime aller militarifchen

Tugenden gelegt maren, — boch immer noch ber Leheren ber Erfahrung. Die kriegswiffenschaftlichen Studien follten biese ersegen, und ein durch Kenntniß der vaters ländischen Geschichte erhöhter Patriotismus die Gemüsther erfüllen.

Unter ber Leitung bes bamaligen Direktors bes E. E. Kriegsarchives, General Moriz Gomez be Pavientos, bearbeiteten bie in biefem Urchive angestellten
Offiziere bes E. E. Generalquartiermeisterstabes eine Reihe
von militär-wissenschaftlichen und kriegsgeschichtlichen
Uuffägen, welche im Jahre 1808, unter bem Titel:
Öftreichisch-militärische Zeitschrift, in vier
von mehreren Planen begleiteten heften herausgegeben
wurden. — Als im Frühjahre 1809 ber Krieg ausbrach,
wurden jene Arbeiten eingestellt, und somit auch die
kaum entstandene Zeitschrift geschlossen. —

Der Präsident bes k. k. Hoftriegsraths, Feldmarsschall Graf Heinrich Bellegarde, fand es nach Wiesderkehr des Friedens nötbig, bei der sich immer mehsrenden Anzahl junger Offiziere die kriegswissenschaftliche Bildung durch alle Mittel zu verbreiten und zu erhöhen, und den Mangel an Erfahrung durch Lehren der Gesschichte zu ersehen. Als eines der hierzu dienlichsten und ausgiedigsten Mittel erkannte der Feldmarschall jene 1808 bestandene militärische Zeitschrift. Erschlug Seiner Majestät dem Kaiser Franz vor, diese Zeitschrift wieder ins Leben zu rufen, und Seine Masjestät verliehen diesem Antrag Ihre Allerhöchste Genehmigung.

Es war 1810 eine Abtheilung bes f. f. Generals quartiermeisterstabes bestimmt worden, die vaterländische Kriegsgeschichte nach ben öffreichischen Originalquellen ju

bearbeiten. Der Feldmarschall übertrug bie Fortsetung ber Zeitschrift, mit Allerhöchster Bewilligung, dem Chef jener literarischen Abtheilung, dem Oberstlieutenant Baron Rothfirch, als Redakteur, und den zu Mitarbeitern an der Redaktion gewählten Hauptleuten Schels und Wagner. Die Neue militärische Zeitschrift erschien Unfangs 1811, endete jedoch schon, weil der Krieg ausbrach, mit dem dritten Jahrgang im Dezember 1813.

Rach dreijährigen Rampfen und Giegen fehrte ber Friede wieder. Die militarifchen Studien, die Ubungen ber Truppen, die Arbeiten des Generalquartiermeifterftabes, lebten wieder auf. Die Grunde, welche 1808 und 1811 für die Nothwendigkeit eines öftreichifden Militarjournals gesprochen batten, machten fich mit erneuerter Gewalt geltenb. Der Feldmarfchall und Soffriegeraths. Prafibent Fürst Karl Odmargenberg fand baber bie Kortsetung ber Zeitschrift nothig, und erbat fic bierzu die Allerhochste Genehmigung Geiner Majestät bes Raifers. Nachdem biefe Bewilligung Allergnabigft ertheilt worden, übertrug ber Feldmarfchall die miffenicaftliche Oberleitung ber Beitichrift bem damaligen Oberft im Generalquartiermeifterftabe leon: hard Freiberrn, feit 1826 Grafen von Roth. fird. Derfelbe führte Diefe Oberleitung bis zu feinem am 10. Juni 1842 erfolgten Tobe fort, auch nachbem er als Generalmajor nach einander die Brigaben ju Rlagenfurt, Pregburg und Prag befehligte; eben fo als er 1830 jur Leitung der Befchafte bes Generals quartiermeifterstabes wieber nach Wien berufen murbe. am 16. Juni 1832 jum Feldmaricall = Lieutenant befordert, 1835 jum wirklichen gebeimen Rath ernannt,

und am 15. August 1840 jum kommandirenden General in Illyrien, Inner-Oftreich und Lirol bestimmt wors ben war.

Gleichzeitig war der schon in den Jahren 1810 — 1813 an der Redakzion mitarbeitende, dem Generalquartiermeisterstabe zugetheilte Hauptmann Schels bes Infanterie-Regiments Großherzog von Baben Nr. 59 zum ver an twortlich en Redakteur ernannt worden. Er bekleidet diese Verrichtung, — bermalen Oberstlieutenant und Vorsteher der k. k. Kriegsbibliothek, — bis auf den heutigen Tag. —

Nachdem 1817 bas Wieberaufleben ber Beitschrift bereits entschieden worden, baben die boben Militarbeborben basfelbe , - fo wie es bei bem erften Erfcheinen ber Zeitschrift 1808, und bei bem Bieberbeginn berfelben 1811 geschehen mar, - ben gesammten Trupven des Beeres im Wege des Dienstes befannt gemacht, und bamit bie oben angebeuteten Zwede auch wirklich erreicht murben, die allgemeine Berbreitung ber Beitfcbrift burch eine traftige Empfehlung ju befordern gefuct. Aus eben diesem Grunde bat ber Sochlöbliche f. t. Soffriegerath durch ein an die Boben Generalfommanben gerichtetes Birkulare Lit. G. Mr. 456 vom 2. Februar 1837 Geine bobe Bufriedenbeit mit bem Wirken ber Zeitschrift und ben Wunsch fur bie Fortbauer und die zweckbienliche Berbreitung berfelben ausaufprechen gerubet. -

Vor dem zweiten Entstehen der militärischen Zeitsschrift hatte die neueintretende Redatzion sich selbst die Grenzen des wissenschaftlichen Gebietes vorgezeichnet, in welchen sie sich zu bewegen gedachte, um ihrer Bestimmung zu genügen. Gie nannte als die Gegenstände,

welche ben Inhalt ber Zeitschrift ausmachen murden: Abhandlungen über die verschiedenen Zweige der Kriegswiffenschaften; — alte und neue Kriegsgeschichte; —
militärische Topographie; — Militärverfassungen frems
ber Staaten; — Memoires und andere Schriften östreichischer Feldberren; — kriegerische Unektoten und Karakterzüge; — militärische Literatur und Kartenkenntniß,
— und die monatlichen Personalveränderungen in der k. k.
Armee. — Das, — so wie in den früheren Jahrgangen, — auch dem zwölften Hefte des Jahrganges
1844 beigegebene systematische Verzeichniß aller in der
Beitschrift vorkommenden Aussäge zeigt, in wie weit die
Redatzion dieses Versprechen erfüllet hat. — Es ist
übrigens festgesetzt, daß nur Original-Aussäge
in die Zeitschrift ausgenommen werden. —

Die Zeitschrift erscheint in monatlichen Sefeten, jedes von sieben bis acht Druckbogen, beren brei einen Band ausmachen. Im Durchschnitt gablt ber Jahrgang also bis neunzig Druckbogen. Karten und Plane find ben heften nach Bedarf beigegeben, und in manchem Jahrgang stieg die Zahl derselben auf zehn bis zwölf Stucke.

Diese Art ber Herausgabe ift schon beim Entstehen ber Zeilschrift bestimmt, und höchsten Ortes genehmiget worben. Eine andere Form, in kleineren z. B. wochentlichen Gaben, würde sich mit bem Hauptzweck der Zeitsschrift nicht vertragen. Sie soll nämlich östreichische Feldzüge nach den Akten beschreiben. Ein solcher Feldzug, um in würdiger Gestalt zu erscheinen, und seinem Zwecke zu entsprechen, muß aussührlich dargestellt werzen. So gewinnen Feldzüge, nachdem sie an Kriegshandlungen reich sind, in der Erzählung oft eine große Aussellungen reich sind, in der Erzählung oft eine große Aussellungen reich sind, in der Erzählung oft eine große

١

behnung. Es füllt 3. B. ber Felding 1796 in Italien 61 Druckbogen, — ber Felding 1795 am Rheine 24 Druckbogen. Die Operazionen gegen Paris im März 1814, — ber Zeitraum von brei und dreißig Tagen, — nehmen 58 Druckbogen der Zeitschrift ein. Eine solche Darstellung, so wichtig füt die Geschichte des Vaterslandes und für den Waffenruhm der Armee, so belehrend für jüngere, der Kriegsersahrung noch entbehrende Militärs, würde durch die endlose Zerstückelung in vielzleicht hundert Wochenblätter an ihrem Werthe und Nuzben sehr verlieren. —

Ein Sauptzwed ber Zeitschrift: Die allgemeine Eriegswiffenschaftliche Belehrung, tonnte nur burch ibre möglichfte Berbreitung in ber Urmee und biefe nur burch einen fo geringen Preis betbeigeführt merben, ber jedem einzelnen Militar bie Unschaffung berfelben erleichterte. Die Pranumerazion auf einen laufenden Jahrgang ift baber für t. f. öftreichifde Dilitars, welche die Befte monatlich im Kartenverschleifamte, in bem f. f. Rriegsgebaube ju ebener Erbe rudwarts gegen bie Geizergaffe, - mit ben empfangenen Dranumerazionsscheinen burch ihre Regimentsagenten, ober durch fonftige Beftellte, abbolen laffen, auf 5 fl. 36 fr. Ronv. Munge festgesett worben. Diese Pranumeragion wird jedoch nur allein bei ber Redatzion felbft angenommen. Die außerhalb Bien fich befindenden E. E. Militars konnen fich mit ber Pranumeragion entweder in frankirten Briefen, ober burch ihre Regimentsagenten und fonftige Bestellten, an bie Redafzion wenden.

Jedes f. f. Regiment, Bataillon, u. f. w., welches fünf Eremplare des laufenden Jahrganges jugleich pranumerirt, erhalt ein sechstes, als Freieremplar. Außerdem überschickt die Redakzion beim Jahresschluffe jedem Regiments-Erziehungshause ein Freiexemplar des abgelaufenen Jahrganges. —

Jene herren t. t. Militärs, welche ihre Eremplare durch die Briefpost zu erhalten munschen, haben das diesfalls festgesetzte ganziährige Postporto mit 2fl. 24 fr. Konv. Münze, mit der Pränumerazion zugleich, bei der Redakzion zu erlegen. Diese expedirt dann in jedem Monat die gesammten mit der Briefpost zu versendenden hefte, in verstegelten Packeten, an einem und dem nämlichen Tage, an die bei der Pränumerazion angegebenen Abressen.

Außer dieser für die t. t. öftreichischen Militars bei ber Redakzion anzunehmenden Pranumerazion ift ber laufende Jahrgang der Zeitschrift noch zu erhalten:

- 1. durch alle Poftamter bes In- und Auslandes, welche sich mit ihren Bestellungen an die E. E. Oberhospostamts-Hauptzeitungs-Expedizion in Wien wenden, für 12 fl. 24 fr. Konv. Munge;
- 2. in allen in- und ausländischen Buch an blungen, beren biesfällige Auftrage bie Buchhandlung Braumuller und Seibel in Wien übernimmt, — für 12 fl. Konv. Munge.

Der für die k. k. öftreichischen Militars bestimmte Pränumerazionspreis von 5 fl. 36 fr. ift, im Bergleich mit den Preisen, für welche die hiesigen Buchhandlungen die militärischen Journale des Auslandes liefern, ber niederste. Diese ungemeine Wohlfeilheit der Zeitschrift ift aus folgender vergleichender Tabelle zu entnehmen, in welcher die den Buchhändlern in Wien zu bezahlenden Preise einiger ausländischen Journale, nebst ihrer Bogenzahl und Ausstatung mit Planen angeführt werden.

| Litel bes Journals   | Ganze Bo=<br>genzahl |     | fü | r 184<br>terfren | hhanbel<br>5 zu prås<br>der Preis<br>M. |
|----------------------|----------------------|-----|----|------------------|-----------------------------------------|
|                      | im Jahrgang          |     |    | fl.              | fr.                                     |
| Journal des scien    |                      | , , |    | •                | •                                       |
| ces militaires 184   | 2 100                | 3   |    | 22               | _                                       |
| Jeurnal militaire of | _                    |     |    |                  |                                         |
| ficiel 1843          | . 132                |     |    | 14               |                                         |
| Spectateur militair  | 8                    |     |    |                  |                                         |
| 1844                 | . 96                 | 13  |    | 30               |                                         |
| Berliner Zeitschri   | ft                   |     |    |                  |                                         |
| für Kunft , Wiffer   | •                    | •   |    |                  | ×                                       |
| fcaft und Gefchicht  |                      |     |    |                  |                                         |
| des Krieges 1844     |                      | 2   |    | 8                | <u>.</u>                                |
| Journal des arme     |                      |     | Ť  | _                |                                         |
| speciales 1844       | . 46                 | . 7 |    | 9                |                                         |
| Berliner Militar . & |                      | •   | •  | •                |                                         |
| teraturgeitung 184   | •                    | _   |    | 8                | 45                                      |
| Augemeine Milita     |                      |     | •  |                  |                                         |
| zeitung 1844 .       |                      |     |    | 14               | 24                                      |
| Archiv für Offizier  | •                    | •   | •  | -•               | ~.                                      |
| aller Baffen (bair   |                      |     |    | •                |                                         |
| fces) im Durchichn   |                      | 7   |    | 6                | 45                                      |
| inter in outhin      | *** 00               | •   | ٠  | J                | 40                                      |

Der Geldwerth eines Journals ergibt sich aus beffen Bogenzahl und der Ausstattung mit Karten und Planen. Es zeigt sich also, daß der Jahrgang 1844 bes Spectateur militaire, mit 96 Bogen und 13 Kupfern und Lithographien, bei einem hier in Wien im Buchsandel zu bezahlenden Preise von 30 fl. Konv. Münze, einem öftreichischen Militär mehr als fünsmal so hoch zu stehen kömmt, als der Jahrgang 1844 der östreichis

schen militärischen Zeitschrift, welcher neunzig Druckbogen mit zwölf theils in Rupfer gestochenen, theils
lithographirten Planen, Karten und Tafeln lieferte,
und nur 5 fl. 36 kr. Konv. Münze gekostet hat. — Wird dieser Vergleich mit den übrigen oben angeführten ausländischen Journalen fortgeset, so werden
sich ähnliche, die ungemeine Wohlfeilheit der öftreie
chischen militärischen Zeitschrift bestätigende Resultate
ergeben. —

Bahrend ben funfundbreißig Jahren vom Janner 1811 bis Ende Dezember 1844 bat die Redaktion ein und breißig Jahrg ange, und in biefen, nach den verschiedenen militarwissenschaftlichen Fachern, folgende Anzahl von Auffaben geliefert:

Auffabe I. Errichtung, Berfaffung, Musruftung, Bemaffnung, Berforgung, und allgemeine tattifche Musbilbung der Beere 21 II. Rriegskunft, Strategie und Saktik 54 III. Infanterie (Bewaffnung, Formirung, Ubungen, Felddienft, Gefecht) 20 IV. Reiterei (Bewaffnung, Remontirung, Ubungen, Berwendung im Felbe) 18 V. Artillerie (Gysteme, Musruftung, Wirkung, Ubungen, Bermendung) 26 VI. Generalftab und Geniewesen (Dienft bes Generalquartiermeifterftabes, Befestigung, Dilitar = Bruden, Pionnier = Arbeiten) 24 VII. Wiffenschaftliche Bildung im Allgemeinen (Theorie ber Reiegsgeschichte; Geographie; Mili-

| •                        | 195      |          |            |            |
|--------------------------|----------|----------|------------|------------|
|                          |          |          |            | Auffaße    |
| tar = Topographie; Terr  | änlebre  | ; Situa  | zionszeid  |            |
| nung; Terranaufnahme     |          |          |            |            |
| ten und Plane. Milita    |          |          |            |            |
| Mathematik. Telegraph    |          |          |            |            |
| tarliteratur)            |          |          |            | . 65       |
| VIII. Berfaffungen       | frember  | Beere    | •          | . 33       |
| IX. Kriegsgeschichte     | (ganze § | Feldzüge | ; einzelr  | 1e         |
| Rriegefgenen; Biograpl   |          |          |            |            |
| gimentegeschichten) .    |          |          | • •        | . 574      |
| X. Miskellen             |          |          | • •        | . 32       |
| XI. Literatur: Beur      | theilend | e Anzeic | en Eriea   | B=         |
| wiffenschaftlicher Berte | -        |          | • •/       | . 332      |
| XII. Notigen aus de      |          |          | ilitärifde | n          |
| Wissenschaften           |          |          |            | . 410      |
| ·                        |          | 2,       | ısammen    | 1606       |
| Diefe maren begle        | tet pon  |          |            |            |
| chenen, nur jum fleins   |          |          |            |            |
| , J                      |          |          |            | Studen     |
| Karten                   | ··       |          |            | 12         |
| Planen der Schlachte     | en , Bel | agerung  | en, Ges    |            |
| fecte und Stellungen     |          | • :      |            | <b>106</b> |
| anderen Kupferstichen    | und Lit  | hograph  | ign        | 3 <b>3</b> |
|                          |          | In Alle  | m von .    | 151        |
| Diese Karten,            | Plane    | , u. f.  | w. wurd    | en nach    |
| Erfordernig den betreffe | nden A   | uffägen  | beigegeb   | en, und    |
| daher kommen z. B. in    |          |          |            |            |
| Karte, in dem Jahrgar    | -        |          | zwölf      | Kupfer-    |
| stiche und Lithographien |          |          |            | •          |
| In den ersten siebe      | en Heft  | en des   | Jahrg      | anges      |
| 1 Q A 5 mumber agrices   | ٠.       |          | •          |            |

erfüllen bes Mannes Bruft mit Muth, reigen gur Nachahmung, erheben ben Patriotismus und Nazionalftoly, und begeistern zu bem würdigen Entschluß, für Monarch und Vaterland jedes Opfer freudig zu bringen.

Um diese Zwecke ju befordern, baben bie bochften Beborben, feit ber Grundung ber Beitschrift, angeord. net, daß alle im f. f. Rriegsarchiv gefammelten ge fdriebenen, gezeichneten, gestochenen und gebruckten Materialien, welche gur grundlichften Darftellung ganger Reldzüge, fo wie ber einzelnen Rriegsereigniffe, bienen tonnen, bei folden historifden Arbeiten benütt werben durfen. Diefe Originalquellen befteben in ben öftreichischen Felbaften, und umfaffen bie vollftanbige bienstliche Korrespondenz ber Oberbefehlshaber ber Beere in ftrategifder, tattifder und adminiftrativer Sinficht mit dem f. f. Soffriegerathe, - mit den Chefs ber verschiedenen Zweige ber Beeresverwaltung, mit den Korps = und Truppen = Kommandanten, und die Korrespondeng zwischen diesen Letteren und ben benfelben untergeordneten Truppenkörpern ; - fernet die Operazionsjournale der Feldberren und der Sauptquartiere, die Sagebucher ber Cheft bes Generalquartiermeisterstabes ber befonderen Urmeeforps, bann jene der einzelnen Generale und entfendeten Truppen = Rom= mandanten ; - die Relagionen über jedes Gefecht, von bem einfachsten Borpoften : Ocharmugel bis ju ben ents fcheidenden Sauptichlachten, - die Berichte über Blodaden und Belagerungen, - über Retognoszirungen ganger Cander, Terran - Abiconitte, Grengen, Stellun. gen, Lagerplage, Paffe und fefter Puntte, - über Blug - Ubergange, Sinterhalte, Uberfalle, u. f. m., - bie Standesausweise und Ochlachtordnungen ber

ţ

Truppen, — bie Operazionsplane, — bie Disposizionen zu Märschen und Gesechten, — bie Verpslegungsentwürfe, — bie aufgefangenen Papiere seindlicher Generale und Offiziere, — bie besten gezeichneten Karten und Plane, so wie bie gestochenen, — bie wichtigen Mittheilungen von Augenzeugen und Theilenehmern ber Kriegsereignisse, und die in dem Nachslaß östreichischer Militärs vorgesundenen Memoirs und andere ihre mitgemachten Feldzüge betreffende Papiere und Zeichnungen; — für jeden Feldzug alle im Drucke erschienenen geschichtlichen Parstellungen, militärische Wemoirs, topographischen, statistischen und politischen Werke.

Bei fo reichen Quellen mußten viele Auffate, burch ausführliche pragmatische Behandlung ihres Gegenstanbes, einen großen Umfang gewinnen. Befonbers baben baburd mande Darftellungen öftreicifcher Relbzuge eine folche Musbehnung erreicht, bag fie zwanzig bis fechzig Druckbogen fullten, und burch eine lange Reihe von Seften, felbst manchmal in mehreren Jahrgangen, forte liefen. Auf biefe Artwurden über bundert Feld, üge der Oftreicher unter den Raifern feit Rudolph I.: aus ben dreibundertjährigen Rampfen gegen Frankreich in Westen, gegen die Turken in Often, - aus bem breißigjabrigen Rriege, - aus bem fpanifchen Erbfolges friege ber Raifer Leopold I. , Jofeph. I. und Karl VI., - aus Marien Therestens Kampfe um die öftreichische Erbfolge, bann aus bem fiebenjährigen und bem bairifchen Erbfolgefriege, bearbeitet.

Daß die Redakzion nicht nur auf die pragmatische Grundlichkeit bei der Bearbeitung historischer Stoffe gesachtet, sondern auch in der Bahl derfelben auf bas zeite

gemäße allgemeine hiftorifche Intereffe Rudficht nahm, geht daraus hervor, daß von den feit 1811 bis Juli 1845 mitgetheilten kriegsgeschichtlichen Auffägen über dreibundert die bedeutenbsten Kriegsereignisse der Beit seit 1792, also seit dem Ausbruch der französischen Revolution bis auf die Gegenwart, behandeln. Darunter befinden sich über fünfzig ganze, meist östreichische Feldzüge, welche Lettere durchgehende nach den oben näher bezeichneten öftreichischen Original quellen dargestellt worden sind.

Es muß hier noch angeführt werben, baß in ber Beitschrift auch viele Kriege und Feldzüge frember Razionen und heere mitgetheilt wurden, welche zum Theil hochgestellte eigene historiter berfelben nach ihren Originalquellen verfaßt, und ber Redakzion zugefendet hatten.

Das ruhmvolle Andenken der Feldherren, welche an der Spike östreichischer Jeere gestanden, so wie vieler anderer in den letten fünfzig Jahren verstorbener östreichischer Generale, wurde durch biographische Denkmale geseiert. Diese schildern deren Kriegsthaten und ehrenvollen Dienste, und bewahren denselben den wohle verdienten Nachruhm in Östreichs Heere und Bolk. Unter den fünfzig in dem oft erwähnten wissenschaftlichen Berzeichnisse ausgesührten Biographien wissenschaftlichen Werzeichnisse ausgesührten Biographien besinden sich jene von Schwendi, Waldstein, Tilly, Piccolomini, Montecuccoli, Traun, Alvingy, Schwarzenberg, Neipperg, Ignaz und Albert Gpulai, Frimont, Leozpold und Leonhard Rothsirch, Otto, Smola, Nostit, Lilienberg, Starhemberg, u. a. m.

Außerbem wurden theils in eigenen Auffagen, theils in ben übrigen friegegeschichtlichen Darftellungen

gerstreut, viele Memoirs, eigene Schriften und Briefe östreichischer heerführer, so wie des herzgogs von Friedland, der Grafen Piccolomini, Gallas, Aldringen, Marchese Maradas, Graf Pappenheim, Kürst Montecuccoli, Prinz Eugen von Savoien, Martzgraf Ludwig von Baben, herzog Biktor Amadee von Savoien, herzog von Marlborough, Wirich Graf Daun, Graf Traun, Fürst Carassa, Grafen Ballis, Mercy, Baron Zumjungen, Grafen Lacy, Leopold Daun, Browne, Clerfait, herzog Karl von Lothringen, Baron Loudon, Erzherzog Albrecht, herzog Josias von Sachsen-Koburg, des Grafen Suwarow, des Kürst Karl Schwarzenberg, u. a. m., nach ihren hinterlassenen Originalien bekannt gemacht.

Die Befdichte mehrerer oftreicifden Regimen ter murbe theils im Bangen von ihrer Errichtung bis jur Gegenwart, - theils nur fur gewiffe, meift für die letten Rriegsepochen, - theils in einzelnen Rriegefgenen, - nach ben eigenen Mittheilungen berfelben und nach anderen Aften bargestellt. Größere folche Geschichten murben eingerudt von ben Linien-Infanterie-Regimentern Soch= und Deutschmeifter Dr. 4, Probasta Dr. 7, Brabovsty Dr. 14, Paumgartten Dr. 21, Bellington Mr. 42, Simbichen Mr. 43 (1810 redugirt), Beg Mr. 49 und Großbergog von Baben Mr. 59, von den Dragoner = Regimentern Großbergog von Toskana Mr. 4 und Ricquelmont Mr. 6, - von ben Bufaren = Regimentern Raifer Ferdinand Dr. 1, Groffurft Alexander Nr. 4, Konig von Sarbinien Nr. 5 und Kaifer Nikolaus Nr. 9. —

Die in den Jahrgangen 1841 — 1845 aufgenommenen Kriegefgenen find, der Debrzahl nach, von unter jedoch auch mehrere Glieber frember Armeen, — haben in dieser militärischen Zeitschrift die literarischen Früchte ihrer friegewissenschaftlichen Studien nieders gelegt. Die Sälfte dieser Gerren Verfassen hat es erlaubt, Shre Namen den Auffägen beizufügen. Die andere Sälfte zog es vor, ungenannt zu bleiben; was durch das System und die Ankündigungen der Zeitschrift jedem Mitarbeiter freigestellt ift.

Hier folgt bas Berzeichniß ber genannten Berren Berfaffer. Ihre Namen wurden, so wie sie fich bei ben Auffägen selbst, entweber an ber Gpige bensels ben vorgesett ober am Ende unterzeichnet, gefunden haben, in die Liste eingetragen.

Den Namen ber nun bereits verstorbenen Herren Verfasser wurden hier die Rangsstufen, welche dieselben zulet bekleidet. — ben noch lebenden, — in so weit dieses hierorts bekannt war, — jene Chargen beigesett, die sie bermalen inne haben. Von mehreren dieser Herren sind jedoch die, in der seit ihrem Mitwirken bei der Zeitschrift verstossenen Zeit, mit denselben vorgegangenen Veränderungen der Redakzion entweder gar nicht, oder nur zum Theil bekannt geworden. Derlei Unvollskommenheiten oder Irrungen wollen gefälligst entschuldiget werden. — Bei Mitarbeitern aus fremden Urmeen ist diese jedesmals bezeichnet. Alle übrigen militärischen Herren Verfasser gebören der östreichischen Urmee an.

Der 1842 als Feldmarschall-Lieutenant verstorbene Graf Leonhard von Rothkirch, — feit 1811 Oberleiter der Zeitschrift, — hat dieselbe mit einer grosen Anzahl theoretischer und historischer Auffähre bereischert, und diese mit seiner Namenschiffre R. unterzeichnet. —

Der 1811 — 1813 in ber Rebakzion mitwirkenbe Sauptmann August Wagner, — jest königliche preußischer General, — hat seine in ben Jahrgangen 1811, 1812 und 1813 eingerückten Beiträge ohne Namen erscheinen laffen. —

Der verantwortliche Redakteur, Oberftlieutenant Johann Baptift Schels, hat ben meiften ber von ihm gelieferten Auffate feinen Namen beigefügt.

Benannte herren Mitarbeiter.

Feldmarschall = Lieutenant Baron Augustin. Feldmarschall = Lieutenant Graf Neipperg. † Feldmarschall = Lieutenant Baron Belben. Oberlieutenant von Avemann = Letta. Sauptmann Baron Sardagna.

Bon Pfuel, koniglich preußischer General-Lieutenant.

Feldmarschall-Lieutenant Baron Stutterheim.†
Oberst von Wirker. †
Regierungsrath Riedler. †
Graham, königlich englischer General.
Hauptmann Tielke. †
General von Weigelsberg.
Major von Weingarten. †
Oberstlieutenant Herrmann.
Feldzeugmeister Baron Zach. †
Oberstlieutenant Mras. †
General von Prokesche Often.
Oberstlieutenant von Weikerstreuther.
Hauptmann Weida.
General Baron Lakos. †
Hauptmann von Rittersberg.

General von Son hals. Lieutenant Gömmel. Hofrath von Isfording t, Oberst-Feldstabsarzt + Oberstlieutenant Pannasch. Major Freiherr von Salis. General von Martini. Oberlieutenant Baniwenhaus. Hauptmann Mayer. +

Pauptmann Mayer. T

Baron Sellborf, toniglich preußischer Premier= Lieutenant.

Oberst Graf Karaczai.
Oberst Baron Berklein.
General von Spanoghe.
Major Graf Alcaini.
Oberst von Luseck.
Hauptmann Otto.
General von Rempen.
Feldmarschall Lieutenant Baron Csorich.
Hauptmann Fischer.

Bon Brieft, großberzoglich babifcher Archiv-

Seneral von Bohlgemuth.
Major von Chiolich.
Rajor Baron Smola.
Major von Nagy.
Hauptmann Rintelen. †
Hauptmann Mitesser von Dervent.
Major Heller.
Major Gebler.
Oberst von Allemann.
Hauptmann Rucker.
Rittmeister Thielen.

Dar. millt. Beitfchr. 1845. III.

Hauptmann Guggenberger. Hauptmann von Mamula. Major von Cerrini. Oberst von Anders. Hauptmann Baron Augustin. Oberstlieutenant von Egger. Oberlieutenant Tritschler. Hauptmann Strefleur. Hauptmann Baron Reichlin. Oberst Schwoboda.

Major Chavanne. Albert Graf Pappenheim, toniglich bairifcher General = Lieutenant.

Sauptmann Soufter.

Sauptmann Ent von ber Burg.

Oberftlieutenant Pott.

Hauptmann Untolich.

Von Bech, großherzoglich babischer Major und Flügel = Abjutant. +

Hauptmann Jungbauer.

Oberftlieutenant von Ragel.

Hofrath Cehmann.

Feldmarschall . Lieutenant von Trautmann.

Oberst Aulich.

Major von Lagusius.

Sauptmann Marr.

General von Reiche.

Hauptmann Pfau.

Sauptmann Ringel.

Sauptmann Senner.

General von Oeibel. +

Major Edler von Och mid t. Major Baron Stein. + Bon Cachmann, faiferlich ruffifcher General. + Major Baron Milutinovid. Oberft Baron Birago. Oberlieutenant von Dobanta. + Sauptmann Ufcher. Undrian von Webrburg. + Hauptmann von Robret. Hauptmann von Cforich. Sauptmann Ballon. Hauptmann Burian. Major Baron Jellachich. Sauptmann Dentb. Won Marifchtin, faiferlich ruffifder General: Oberlieutenant Graf Engenberg. Pring Eugen von Burtemberg, faiferlich

pring Eugen von Wurtemberg, kaiserlich cuffischer General ber Infanterie.

Hauptmann von Körber. Hauptmann Baron Diemar. Rudolph Freiherr von Sieber. Lieutenant von Mederer. Hauptmann Victor.

Feldmarfchall = Lieutenant Graf Catour.

Rittmeister von Unfalvy. Major von Kussevich.

Sauptmann Poltinger.

Bon Malinowsty, toniglich preußifder Saupte nann.

Hoftonzipist von Dilgstron. Lieutenant Meffenhaufen. Hauptmann von Vieth. Major von Muller. Oberlieutenant Baumann. Bon Martens, königlich murtembergischer Oberft. Oberft Baron Felbegg. +

Die Bahl ber Berfaffer von in ber öftreichifchen militarifchen Beitschrift eingeruckten Auffagen, welche ungenannt bleiben wollten, burfte jenet ber genannten Autoren gleichkommen. —

Die öftreicifde Zeitschrift mar icon bei ihrer Grunbung im Jahre 1808 bestimmt, nicht allein zu einer vorübergebenden Letture ju bienen. Gie follte einen bleibenden miffenschaftlichen Werth erhalten, und allmalig eine friegsgeschichtliche Bibliothef bilben. Daß Diese Bestimmung erreicht worden fenn durfte, icheint baraus hervorzugeben, bag ber Jahrgang 1811 icon im Jahre 1812 in einer zweiten, - bann, mit bem Jahrgang 1812 in zwei Banbe vereint, 1820 in einer britten, - und, mit ben Jahrgangen 1812 und 1813 verbunden, 1835 in einer vierten Auflage erschienen ift. Daburch baben alfo auch ber Jahrgang 1812 drei und der Jahrgang 1813 zwei Auflagen erlebt. - Die Jahrgange 1818, 1821 und 1833 find vergriffen. - Um bie Unschaffung zu erleichtern, find 1844 bie Preife ber noch vorhandenen alteren Jahrgange von 1811 - 1842 bedeutend berabgefest worden. - Es find nunmehr burch alle Buch handlungen a) die neueste Muflage ber in vier Bande vereinigten Jahrgange 1811, 1812 und 1813, Die für

einen Jahrgang gerechnet wird, - bann

b) jeber ber noch vorhandenen Sahrgange von

1818 bis einschließig 1842, beren früherer Preis, für jeben einzelnen, auf gebn Gulben Konv. Munge festgesetzt war, -

für fünf Gulden Ronv. Münze zu beziehen. Die herren öftreich isch en Militärs aberera halten bei der Redakzion felbst, sowohl

- a) die neue Auflage 1811 1813, als
- b) jeden der Jahrgange von 1818 1842, für zwei Gulben und 30 fr. Kont. Munge. —

Bei ber gleichzeitigen Abnahme von was immer für fünf verschiedenen oder gleichen jener, unter a und b aufgeführten, Jahrgange aber wird ben Gerren f. t. öftreichischen Militärs jeder derfelben für zwei Gulden Konv. Münze berechnet.

Die Preise der Jahrgänge 1843, 1844 und 1845 bleiben unverändert: durch den Buch and el jeder berselben zu 12 fl., — durch die Postämter zu 12 fl. 24 fr., — für die herren f. f. öftreichischen Mislitärs, wenn sie bei der Redakzion selbst abgeholt wers ben, zu 5 fl. 36 fr. Konv. Münze. —

Die kritischen Blätter bes In- und Auslandes haben über die missenschaftliche Tendenz der östreichischen militärisschen Zeitschrift, — über den Gehalt der einzelnen Ausstäte, — über die Wichtigkeit der zu den meisten historischen Darstellungen, besonders zu jenen aus der neueren Kriegsgeschichte, benützen Originalquellen, — über die Wahl der Gegenstände, — über den Son des Vorstrags, die Sprache, Schreibart, u. s. w., eine Reihe von günstigen Urtheilen gefällt. Als Schluß dieses Ausstäte fates werden bier einige jener Beurtheilungen angeführt.

1. Jahrbücher ber Literatur. Giebenundz wanzigster Band. — 1824; Wien bei Gerold. Die auf ben siebenundbreißig Seiten 194 — 230 ausgez führte Prüfung aller bis dahin in ber militärischen Zeitschrift erschienenen Auffätz enbet mit folgenden Worten:

"Dieses die gebrängte Übersicht der Leistungen der öftreichischen militarischen Zeitschrift, die an völliger Unspruchslosigkeit und seltener Unparteilichkeit, an Reichthum der Materialien, an Ernst und Gediegenheit der Bearbeitung, in deutscher Zunge, kaum ihres Gleichen bat; die durch den Gehalt ihrer Leistungen, und durch die so manchen Schwierigkeiten entgegengesetze Beharrslichkeit, auf den Beifall der Regierung, wie auf den Dank des heeres und Volkes, unbestreitbare Unsprüche hat."

2. Ergänzungsblätter zur Jenaifchen Allgemeinen Literaturzeitung 1832. — Mr. 33. Kriegswiffenschaften. — Öftreichische militärische Zeitschrift. Jahrgang 1831.

"Diese Zeitschrift, beren Rebakteur ber um bie neuere Kriegsgeschichte vielfach verdiente k. k. Sauptmann Schels ift, enthält so gediegene Artikel, baß jeber Jahrgang, ber zugleich ein geschloffenes Ganzes bilbet, eine bleibende Stelle in der Militär. Literatur verdient. Während andere militärische Journale einen großen Theil ihrer Blätter wissenschaftlichen Spekulazionen von mehr ober minder großem Werthe einräumen, bewegt sich diese vorzugsweise auf dem interessanten Boden der Kriegsgeschichte, und fördert aus ihren Archiven Auffäße zu Tage, die als ein wahrer Gewinn für jene bestrachtet werden muffen."

Mun folgt die fritische Betrachtung aller Auffage biefes Sahrganges, welche mit folgenden Worten folieft:

"Dieses ber reiche Inhalt bes Sahrganges 1831 einer Zeitschrift, welche nicht aufhört, die gebiegensten und wichtigsten Beitrage jur Geschichte ber Rriege zu liefern, und burch ihren richtigen besonnenen Con in allen heeren sich immer mehr Unhanger zu erwerben."

3. Spectateur militaire. Paris 15. Mai 1839. Revue des journaux militaires étrangers. Suite de la Revue d'Avril. Journal militaire autrichien.

»Le premier numéro de 1832 prend la campagne de 1796 au mois de septembre, au moment de la seconde tentative du général Wurmser pour débloquer Mantoue, et suit les combats livrés sur l'Adige et la Brenta, à Roveredo, Trente, Lodi, Primolano, Bassano, les affaires de Cerea, de Castellaro et devant Mantoue. - Cet article, et celui du numéro précédant sur la première guerre d'Italie, forme serie avec d'autres déjà publiés d'après des documens originaux par le Major Schels, rédacteur du journal. Ce sont des morceaux d'histoire militaire écrits avec une clarté, une impartialité, qui ne laissent rien à desirer. — Toutes nos versions sont parfaitement resumées et discutées sans le moindre sentiment d'amertume. - La gloire de Bonaparte n'a rien à souffrir dans cette relation. Le major autrichien nous le montre ayant à lutter, avec une armée faible et mal approvisionnée, contre la chaleur du climat italien, la malveillance des populations et l'habileté incontestable des généraux de l'empire.«

(Suit la critique détaillée des autres cahiers de 1839.)

4. Journal des sciences militaires. Paris 1839. Avril.

Deuxième relation autrichienne de la bataille d'Arcole. (Extrait de la gazette militaire d'Autriche.)

Sous le texte de cet extrait on trouve la note suivante:

»De tous les journaux militaires, qui paraissent en Allemagne, celui d'Autriche passe pour être le plus impartial. Si, dans ses narrations, il critique assez souvent les opérations de nos généraux, il releve, avec la même sévérité, les fautes commises par les généraux autrichiens. Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs, en leur offrant la relation allemande d'une bataille, où les deux armées ont, de part et d'autre, déployé un courage surnaturel. Ils y verront un jugement porté par nos adversaires sur un de plus brillants faits d'armes des temps modernes.«

5. Neue Jahrbücher ber Literatur. Fünfter Jahrgang 1842. — Beibelberg. — Zweiter Band. Geiten 185 — 187.

Oftreichifche militärifche Zeitschrift. Jahrgang 1841. (1.-9. Seft.)

"Diese feit dem Jahre 1818 bestehende Zeitschrift, von beren neuestem Jahrgange mir 9 hefte vorliegen,

und welche ber öftreichische Major Schels redigirt, hat längst bei bem militärischen Publitum aller Länder, die ber deutschen Sprache kundig sind, ein großes Unsehen und den vortheilhaftesten Ruf erlangt. Ein überblick dos Inhaltes der vorliegenden Hefte und dessen nähere Prüfung zeigt aber auch, daß sie nicht blod für das militärrische Publikum Interesse hat, sondern auch in weiteren Kreisen, in denen Sinn für Geschichte lebt, gekannt und gelesen zu werden verdient."

(Folgt die Rezension der einzelnen Auffage jener neun Sefte 1841.)

6. Neue Jahrbücher der Literatur. Sechster Jahrgang. 1843. — Seibelberg. — Seiten 285 — 286.

Oftreichische militärische Zeitschrift, Jahrgang 1842.

Die Rezension ber letten brei Sefte von 1841 und bes Sahrganges 1842 beginnt mit folgenden Worten:

"Bieber liegt eine Reihe von Seften biefer fo überaus gediegenen, in keiner Urt blos für ben Militar, nein, für jeden Freund ber Geschichte, für jeden Ges bilbeten intereffanten und lehrreichen Zeitschrift vor mir."

7. Europa. Chronik ber gebilbeten Welt. Von 21. Lewald. — Karlerube. — Zweiter Band, Vierte Lieferung. 18. Upril 1842. Seiten 159 und folgende.

Oftreichische militarische Zeitschrift. 1841.

"Wer fich ernft mit ber neueren Geschichte beschäftiget, ben haben seine Studien gewiß ichon mehrfach auf die öftreichische militarische Zeitschrift bingewiesen,

welche feit einer Reibe von Jahren (fie erfcheint, wenige Unterbrechungen ausgenommen, feit 1811) über bie Rriegsgeschichte ber letten Jahrhunderte bocht gediegene und belehrende Muffate enthalt. Die Mitarbeiter, welche bie treffliche Redakzion fich gewonnen bat, find, wie ber Redakteur, herr Major von Schels, Offiziere ber öftreichischen Urmee, beren Offizierkorps fich bekanntlich burch grundliche Bilbung fo febr auszeichnet, und ihnen fteben in dem Urchive bes Generalquartiermeifterftabes bie beften Quellen ju Gebote, beren Benütung mit einer Liberalität erlaubt wird, welche von vielen ande - ren beutschen Staaten wohl nachgeahmt zu werben verbient. Das Motto ber Beitschrift, jenem alten Autor Rlavius Begetius entnommen, der Ordnung und Gintheilung ber romifden Beerscharen beschrieben, bezeichnet genau ben Karakter, welchen alle Mittheilungen tragen follen: "In jeglichem Gefechte pflegen nicht ",,fowohl Menge und robe Tapferteit, als Runft "und ""Ubung ben Gieg ju vollbringen."" Diefem Motto ift bie Zeitschrift auch ftets treu geblieben. Rach ben Unforderungen ber Rriegskunft werden die hiftorischen Fakta besprochen und gepruft. Neues auf bem weiten Bebiete militarifder Wiffenschaft wird mit Rube und Grund. lichkeit erortert. Immer und in allen Theilen ber Rriegsgeschichte ift ber Grandpunkt ber objektivften Beschichtfcreibung beibehalten worden. Uherall tritt ernftes und wiffenschaftliches Streben bervor. Die thun Partei-Unfich. ten, Partei-Enthusiasmus und Partei-Borurtheil ber unbefangenften Darftellung Eintrag, und eben beshalb ift, wie icon oft von ben tompetenteften Beurtheilern anerfannt wurde, bie öftreichifde militarifde Zeitfdrift bem " fdichtsfreund fo nublich und belebrend." ----

Auf Seite 162 wird von ben Operazionen gegen Paris im Marg 1814 gefagt , biefe nach öftreichifchen Originalquellen verfaßte Geschichte fen mit einer Musführlichkeit und Umfichtlichkeit bearbeitet, die felbft bem Laien in ber Rriegswiffenschaft ben innern Bang ber Begebenheiten jener großen Beit deutlicher werden läßt. Die gange Große des Oberbefehlsbabers Rurften von Schwarzenberg ju ichilbern, ber, von allen Sinderniffen unbeirrt, Einfachbeit und Rraft in fo verschiedene Maffen brachte, biefe Maffen mit Entschloffenheit verwandte, aller Runft des erften Relbberen neuerer Beit nicht achtend, unausgefett fein großes Biel verfolgte, ift bem Berfaffer trefflich gelungen. - - fonderer Vorzug an dem Werke ift auch die große Unparteilichkeit, mit ber jedes Berbienft anerkannt wird. Die Erfolge und Unftrengungen Bluchers und feiner Unterfelbherrn, bes bamaligen Kronpringen von Burtem= berg, Brebes, der ruffifchen und frangofifchen Generale, werden eben fo bervorgeboben, als die der öftreichischen Militars." - -

8. Militar = Literatur = Beitung. Berlin 1841. Sechstes Beft. Seiten 571 - 573.

III. Bulfswiffen fcaften.

Öftreichische militarische Zeitschrift, redigirt vom Major Schele, Jahrgang 1841.

"Bom Jahrgang 1841 find bereits acht Sefte erfchienen. Gine fritische Unzeige dieser Zeitschrift, die sich seit einer langen Reihe von Jahren durch eine seltene Gediegenheit auszeichnet, könnte füglich ganz unterbleiben, ba die Leser der Militar - Literatur - Zeitung vollständig vertraut mit dem Werthe bieses ber deutschen Militar : Literatur jur Ehre gereichenden Instituts find. Allein die Militar : Literatur : Zeitung wurde badurch eine Pflicht versaumen, die obenein zu ihren angenehm: ften gehört." —

Mun folgen die einzelnen Auffäte jener neun Sefte. Die von dem verstorbenen königlich preußischen General Karl von Deder unterzeichnete Anzeige derfelben schließt auf Seite 573 mit den Worten: "Wir wünschen der östreichischen militärischen Beitschrift mit wahrhaft brüderlicher Gesinnung den wohlverdienten gedeihlichsten Fortgang."

Diesem Buniche werben nochmals im erften Seft ber Militar-Literatur=Beitung von 1842, in welchem die letten vier hefte des Jahrgangs 1841 der militarischen Zeitchrift beurtheilt sind, auf Geite 88 folgende Borte gegeben:

"Wir wiederholen den bereits früher ausgesprochenen Bunfch, bag die geschätte Zeitschrift sich eines wohle verdienten gedeihlichen Fortganges erfreuen möge; woe bei Niemand mehr gewinnen kann als das militarische Dublikum."

"C. v. Deder."

Mue Schriftsteller, welche Rriege, besonders offreichische Feldzüge, und namentlich jene ber letten
fünfzig Jahre beschrieben, haben die jene Ereignisse betreffenden Auffähe der östreichischen militärischen Zeitschrift als verläßlichste historische Quelle benüht. Es
würde zu weit führen, sich über diese allgemeine Benühung zu verbreiten, oder jene Werke hier aufzuzählen.
Aber ein großes deutsches kriegshistorisches Werk befür die Militär : Literatur, welches hier genannt werden

muß: die Befdicte ber Rriege in Europa feit bem Jahre 1792 (vom foniglich preußischen Dberftlieutenant von Odula), welches mit bem ameis ten Theile seines zehnten Bandes bis zum De tober bes Feldjuges 1813 in Deutschland vorgeschritten ift. Der Berfaffer biefes in gang Europa verbreiteten und von allen Militars mit bochft verdienter Burdigung aufgenommenen Werkes bat die in ber offreicifden militarifden Beitschrift dargestellten Relbzuge feit 1792 ftubirt. Er bat biefelben mit ben preugifchen Originalquellen und ben gesammten über biefe Rriege im Drucke ericbienenen Werten verglichen. Bon allem biefem fo vielfeitigen, fo reichen Material bat er, mit endlofem Fleife, mit erleuchteter Rritit und murbevoller Unparteilichkeit, benütt, mas er nach feinem trefflichen Plane verwenden tonnte. Auf die Beife murben also mehr als bunbert Auffate ber Beitschrift, barunter mehr als breißig gange in berfelben gefchilderte Feldzüge aus ber Epoche von 1792 bis zu 1813, - ber ftrengften, aber gerechteften Prufung unterzogen, und bie Ungaben und Darftellungen berfelben mit allen übrigen .für bie Beit von 1792 - 1813 bem Berfaffer bekannten fdriftlichen und gebruckten biftorifden Quellen verglichen. Das Ergebniß mar, bag ber Berfaffer fich von bem Behalte ber in ber militarischen Zeitfdrift mitgetheilten Eriegsgeschichtlichen Auffage überzeugte; - bag er biefelbe an vielen bunbert Stellen jenes großen von 1792 bis Opatherbft 1813 fortgefetten Gefchichtswerkes, in ben Unmerkungen , - als Grundstoff feiner eigenen Ungaben aufführt; - bag er endlich biefer Beitschrift auch in den jedem Feldzuge beigefügten Bergeichniffen ber von ibm fur bie Letteren als Quellen benütten ge-

bruckten Materialien immer mit warmftem Lobe gebenkt. Go werden g. B. in dem vierten Bande auf Geis ten 424 - 425 die einzelnen vom RME. Graf Meip pera und Oberftlieutenant Odels verfaßten Muffabe angeführt, welche bie Zeitschrift über ben Feldjug 1796 in Stalien mitgetheilt batte. Dann wird gefagt: "Die beiben Auffate im Jahrgang 1813 find meniger betaillirt, alle übrigen aber von ber größten Bichtigkeit. Man fann fie nicht beffer darakterifiren als burch bas Unerkenntnig, bag es burch fie erft möglich geworben ift, eine Geschichte biefes Feldzuges "zu fdreiben." - 3m funften Banbe auf Geite 331 wird über ben Feldzug 1799 in Stalien, erften Theil, - gefdrieben von &DR. Baron Stub terbeim, - gefagt, "daß diefer Auffat ein treffliches Material gemabre, - und bag ber vom Sauptmann Mras (als Oberftlieutenant +) verfaßte Schluß von großem Berthe fur die Geschichte bes letten Theis les bes Feldzuges fen." - - 3m achten Banbe über ben Feldzug 1809 werben auf Geite 376 bie in ber Beitschrift (bis jum Jahrgang 1837) enthaltenen Muffate aus biefem Feldzuge, - verfaßt vom Regierungsrath Riedler, Oberft von Unders und Sauptmann Marr, - einzeln aufgeführt, und binjugefügt, daß außer benfelben "biefe fchagbare Sammlung in verschiedenen Metrologen und Regimentse gefchichten eine Daffe vereinzelter, aber bochft brauchbarer Rotigen enthalte." -

#### IV.

### Szenen

aus der Geschichte bes t. t. Susaren = Regiments
. Ronig von Burtemberg \*)

1. Avantgardegefecht bei Schmiedeberg am 6. Oktober 1735.

Um 6. Oktober 1735 machten 300 Husaren unter Oberstlieutenant Baron Baranyai ben Wortrab ber von Gen. Baron Stein befehligten, aus 500 beutschen Reitern bestehende Avantgarde. Baranyai stieß mit den beiden feindlichen Parteigängern Oberstlieutenant Galhau und Kapitan Pauli bei Schmiedeberg zusammen. Die Husaren saßen von ihren Pferden ab, griffen diese zwischen Klippen und Felsen aufgestellten Feinde, nach ausgehaltener ersten Salve, mit größter Entschlossen, und nahmen die beiden Parteigänger, mit 14 Offizieren und 220 Mann, gefangen.

<sup>\*)</sup> Rach dem von dem Löblichen Regimente mitgetheilten Manuscripte der Geschichte deffelben. — In dem Befte II. des laufenden Jahrganges der militärischen Zeitsichrift wurden bereits eine Reihe von sieben aus ders selben Quelle geschöpften Sienen ausgenommen.

### 2. Gefecte bei Eroppau und Littau 1758.

Am 19. Februar 1758, in dem Treffen bei Trops pau, hat das Regiment das feindliche Dragoner-Regiment Stechow angegriffen, und, von einer Anzahl Uhlanen und Karlstädter Husaren unterstützt, 1 Major, 8 Offiziere und 260 Mann gefangen. Unfangs Juli nahm es bei Littau den Feinden, nehst 130 Pferden, einen Vorrath an Mehl ab. Dann war dasselbe in der Schlacht bei Hochkirchen.

### 3. Ochlacht bei Liegnit am 15. Auguft 1760.

Um 15. August 1760, bei ber Bataille von Liegnit, hat dieses Regiment ein Korps ber feindlichen Kavallerie zweimal in die Flucht getrieben, und babei 1 Oberst und 37 Mann gefangen.

## 4. Rudzug bei Neuftabtl am 2. Auguft 1761.

Am 2. August 1761 bei Reuftabtl in Schlesien, als König Friedrich mit 40 Eskadrons und vieler Infanterie auf bas Regiment losging, ist folches mit wenigem Berlust durch viele Desileen gezogen, baburch außer aller Gefahr gesetzt worden, und hat babei noch 1 Offizier mit 32 Mann gefangen eingebracht.

# 5. Angriff auf eine feindliche Furragie : rung bei Reiße.

Bei Sachsborf in Schleffen gahlte bas Regiment nur 200 berittene Gufaren. Der preußische Komnandant von Neiße, welcher mit ungefähr 2000 Mann in jener Gegend furragirte, wurde von ben Oftreichern angegriffen. Das Regiment nahm an diefer Uttake glänzenden Untheil. Daffelbe machte 60 Gefangene, worunter 1 Hauptmann und 3 Lieutenants waren, und eroberte eine Kanone.

# 6. Eroberung von Chateau d'Abbane am 7. September 1792.

Das Regiment stand im Lager bei St. Ghislain. Mur die erste Majord Division lagerte bei Tournay, und hielt die Vorposten gegen Lille. hier gelang es am 7. September 1792 dem Rittmeister Mesto, in das mit einem Bataillon feindlicher Infanterie besetzte Chaste au l'Ub baye, der hartmäckigen Gegenwehr uns geachtet, einzudringen, einen großen Theil dieses seindlichen Bataillons niederzuhauen, und über 80 Mann ammt dem Kommandanten, welcher ein Oberstlieutenant war, gefangen zu nehmen.

### 7. Schlacht bei Burgburg am 3. Septems ber 1796.

Gegen Ende bes August 1796 überließ der Erzherzog Karl dem F3M. Grafen Latour das Kommando
der Oberrhein- Armee, und eilte dem von dem französischen General Jourdan zurückgedrängten F3M. Graf
Wartensleben zu Hilfe, mit dem er sich in der Gegend
von Amberg vereinigte. Jourdan wurde sogleich angegriffen, zurückgeworfen, und in die Flucht geschlagen.
Bei Würzburg schien er sich wieder stellen und behaupten zu wollen. Es kam hier am 3. September zu
einem entschreibenden Kampfe, in welchem Jourdan
der. mitte. Beitsche. 1845. 111.

ganglich geschlagen und in die Flucht getrieben wurde. · Bei biefer Bataille zeichnete fich bas Regiment Blanfenftein baburch aus, baß es eine von Schweinfurth bem Feinde ju Silfe tommende Rolonne angriff, 3 Batail-Ions beinahe gang zusammenbieb, ben überreft gerftreute, und ben Frangofen eine betrachtliche Ungahl Bagage: Bagen abnahm. Das Regiment mußte ben fliebenden Feind verfolgen, und die Avantgarde der unter dem Erzherzoge ibm nachfolgenden Urmee machen. Ein Detaschement ber um Frankfurt ftebenden feindlichen Obfervagionsarmee murbe bem faiferlichen Beere bis Ufchaffenburg entgegengeschickt, welches aber von bem Regimente Blankenftein geworfen, Ufchaffenburg ein: genommen, die jenseits ber Stadt eingeholte Infanterie gang gufammengebauen, und ihr Chef, ein Oberftlieutenant, gefangen wurde. Diefer gludliche Erfolg bewog ben Feind, Frankfurt ju raumen, und fic, über die Labn und Gieg, nach ber Begend von Duffelborf gurückzugieben.

#### V.

## Reueste Militarveranderungen.

### Beforberungen und Uberfegungen.

Rod von Studimfeld, Unton, GM. und Artillerie-Brigadier ju Prag, murbe & FRE in feiner Anstellung befordert.

Ludolf, Frang Graf, GM. und Brigadier gut Laibach, j. FML und Divisionar in Berona betto.

Soulgig, Frang Goler von, GM. und Brigadier gu Agram, in Diefer Gigenschaft nach Laibach überfest.

Reiche, Wilhelm von, GM. und Brigadier zu Bellowar, in diefer Gigenschaft nach Ragusa Detto.

Sirn fcall, Joseph, Obft. v. Landgraf Deffen-Domburg J. R., 3. GM. und Brigadier in Ofen beforbert.

Dietrich, Anton, Obft. v. Bertoletti J. R., z. GM. und Brigabier in Bellowar betto.

Uhlmann, Johann, Obit. b. 1. Urt. R., und Artilleries Rommandant in der Bundesfestung Maing, g. GD. in feiner Unftellung detto.

Palffy von Erbod, Johann Graf, Obst. v. Rönig von Sardinien Gus. R., j. GM. und Brigadier in Agram detto.

Moll, Johann Bar., Obst. und zweiter General : Absutant bei Seiner Majestat dem Raiser, g. GM. in seiner Anstellung detto.

Martony von Roszegh, Karl, Obst. und Kommans dant des Mineurs Rorps, z. GM. und Fortisitazions Direktor in Mahren und Schlesten detto. Mengen, Abolph von, Obst. v. Civallart M. GM, und Brigadier in Temeswar toll Rlebelsberg, Wenzel Graf, Obstl. v. Kaifer Indubl. R., Adjutant und Diensttämmen Seiner königl. Hoheit bem FR. En Ferdinand d'Este, in dieler Eigenste Walmoden Kur. R. überfest.

Ritschel, Johann, Maj. v. Bianchi J. R., in Eigenschaft s. Fürstenwärther J. R., jurid. Berger, Johann, Maj. v. Rugent J. R., in diesa. schaft z. Bianchi J. R. detto.

Lehmann, Moris Ritter von, Maj. v. Fürftenut 3. R., in diefer Gigenschaft s. Rugent 3. betto.

Inf. Reg. Raifer Ferdinand Rr. L. Ringelhann, Joseph, Rapl., & wirkl. Hoptm. Schroth von Rohrberg, Beinrich, Dbl., & Rapl. Manner, Joseph, Ul. 1. Geb. Rl., & Dbl. Rarth, Frank, Ul. 2. Geb. Rl., & Ul. 1. Geb. Rl. Rinnart, Ludwig von, F. k. Rad., & Uls. 2. Geb. Chitann, Konrad, Regmts.

Inf. Reg. E. S. Rarl Mr. 3.

Pleugmaders, Joseph, Rapl., z. mirkl. Spim. Uichtrig von Steinkirchen, Johann Bar., Obl. Rapl.
Badelberg. Landau, Rudolph Bar., Ul. 1. Geb. z. Obl.
Fedrigoni von Cichenstadt, Julius Ritter, Ul. Geb. Rt., z. Ul. 1. Geb. Rt.

Inf. Reg. hoche und Deutschmeister Rr. 4 Pfanenholz, Mathias, Ul. 1. Geb. Kl., i. Obl. Schweichardt, Friedrich Bar., Ul. 2. Geb. Kl., i. 1. Geb. Kl. Kühne, Friedrich, expr. Feldw., j. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. E. S. Ludwig Rr. 8. 3 eißem, Adolph, Ill. 2. Geb. Rl., 3. Ill. 1. Geb. R

Inf. Reg. Graf Bartmann Rr. 9.

fchinsti, Karl, 3. Ul. 2. Geb. Rl., v. expr. Feldw.
b. Khevenhüller J. R.

Inf. Reg. Baron Bimpffen Rr. 13. etig, Friedrich Graf, Kopl., 3. wirkl. Aptm. einny, Karl Ludwig, Obl., 3. Rapl. slebeim, August Bar., Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. :Kyans; ty, August, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl.

Juf. Reg. E. S. Friedrich Rr. 16. bit, Franz, Rapl., z. wirkl. Spim. Itrubsty von Weltruba, August, Obl., z. Kapl. Einfon, Beinrich Esquire, Obl. v. Bes J. R., q. t. anhero.

oper, Johann, hneider, Wilh. Johann, Uls. 1. Geb. Kl., z. Obls. nich, Johann, Uls. 2. Geb. Fl., z. Uls. 1. Geb. Kl. dich, Johann, Uls. 2. Geb. Fl., z. Uls. 1. Geb. Kl. ontalban, Kitolaus Robile, Regmts. Kad., z. Uls. 2. ffaelt, Johann, expr. Korp.,

Inf. Reg. Pring Sobenlobe-Langenburgs - Rr. 17.

chtenau, Ferdinand Ritter von, Regmts. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. von Reisinger Rr. 18.

vel, Joseph, Rapl., 3. wirkl. Sptm.

veziszek: Michael, Obl., 3. Rapl.

lier, Liborick, Ul. 1. Geb. Kl., 4. Obl.

eld, Gustav, Ul. 2. Geb. Kl., 3, Ul. 1. Geb. Kl.

srke, Johann, 3. Ul. 2. Geb. Kl., v. Feuerwer. des

Bomb. Korps.

nf. Reg. Landgraf heffen-homburg Rr. 19. peregjarto, Johann von, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl. aw von Lyonfeld, Gustav, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al. zams, Karl Esquire, Regmts. Kad., z. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Baron Paumgartten Rr. 21. : Iler, Ferdinand, f. t. Rad., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Pring Leopold beider Sigi.

Ebner, Karl, Kapl., 3. wirkl. Optm. Wenmann, Frang, Obl., 3. Kapl. Dagen, Auguft, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Seppenhofen, Karl, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1, Geb. Kl.

Inf. Reg. Berzog von Lucca Mr. 24. Lendelmaper Edler von Lenden feld, Alois Ritter, Rapl., 3. wirkl. Hem den feld, Alois Ritter, Befort, Gustav, Chev. von, Obl., 3. Rapl. Schmidt, Michael, Ul. 1. Geb. Al., 3. Obl. Milbacher, Ludwig Ritter von, Uls. 2. Geb. Al., 3. Fischer, Johann, 1 Uls. 1. Geb. Al. Arringer, Johann, Regmts. Rad. Korp., 3. Ul. 2. Geb. Al. Leber, Jelip, 3. Ul. 2. Geb. Al., v. Regmts, Rad. b. Partmann J. R.

Inf. Reg. von Schmeling Rr. 29.

Jarosch, Wilhelm, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.

Baumen, Karl von, Uls. 2. Geb. Rl., z. Uls. 1. Geb. Rl.

Herlitza, Karl, Uls. 2. Geb. Rl., z. Uls. 1. Geb. Rl., v.

E. f. Kad. b. E. h. Ludwig J. R.

Brzezina von Birtenthal, Eduard, z. Ul. 2. Geb.

Rl., v. Regmts. Kad. b. E. h. Karl J. R.

Inf. Reg. Graf Rugent Nr. 30.
Gellich, Richard, Ul. 1. Geb. Kl. v. E. H. Wilhelm J. R., q. t. anhero.
Büttner, Eduard, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.
Inf. Reg. E. H. Franz Ferdinand d'Efte Nr. 32.
Beinbucher, Unton, Obl., z. Kapl.
Kreipner, Ferd. Alepander, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl.
Pedel, Karl, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.
Roch, Moriz, Regmts. Kad. Feldw., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf Rhevenhüller Nr. 35.

Titteldorf, Joseph, 3. Ul. 2. Geb. Al., v. Regmts, Rad, b. Landgraf Deffen-Homburg J. R.

Inf. Reg. Baron Palombini Rr. 36.
21 dam, Joseph, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.
Rogap, Philipp, F. f. Kad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Mariasip Rr. 37.
Jellencsics, Jgnaz, Rapl., z. wirkl. Sptm.
Lauschmann, Undreas, Obl., z. Rapl.
Grubicy von Dragon, Alexander, Uls. 1. Geb. Kl.,
Jahn von Jahnau, Eduard Karl, z. Obls.
Degni, Unton von, Uls. 2. Geb. Kl., z. Uls. 1. Geb. Kl.
Geyfried, Moriz, Beber, E. Rad.,
Etark, Johann, expr. Feldw., d. Uls. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf Saugwis Rr. 38. Stella, Johann, Ul. 1. Geb. Rl., j. Obl. Gratochwill, Rarl, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. Bar. Sivtovich Rr. 41. Dauber, Friedrich von, Rapl., 3. wirkl. Sptm.

Inf. Reg. Baron Geppert Rr. 43. Benrig, August von , j. Obl., v. Ul. b. Mengen Kur. R.

Inf. Reg. E. D. Albrecht Rr. 44.
Albuzzi, Christoph, Rapl., z. wirkl. Hotm.
Oreskovich von Breitenthurm, Joseph, Obl., z.
Kapl.
Felolo, Johann Don,
Gaint: Delis, Ferdinand,
Restellini, Rajetan, duls. 2. Geb. Kl., z. Obls.
Euppan, Viktor, Geb. Kl., z. Uls. 1.
Guppan, Viktor, Geb. Kl.
Zastavnikovich, Dan., k. k. Rad., z. Uls. 2. Geb. Kl.
Rossi, Friedrich, expr. qua-Feldw., z. Uls. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Baron Herbert Nr. 45.
Mitscherling, Emanuel, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl.
Burfard, Ludwig, Ul. 1. Geb. Al. v. Rugent J. R.,
q. t. anhero.
Jovanovich, Adam, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al.
Tebaldi, Alexander, expr. Gem., z. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. E. D. Erneft Nr. 48.
Simon, Andreas von, z. Rapl., v. Obl. b. Don Miguel

Simon, Andreas von , z. Rapl., v. Obl. b. Don Migne J. R.

Juf. Reg. Ritter von heß Rr. 49. Rapiller, Paul, Rapl., 3. wirkl. Hotm. Uscher, Friedrich, Obl., 3. Rapl. Microys, Anton, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl.

Inf. Reg. E. H. Rarl Ferdinand Rr. 51. Fiedler, Friedrich von, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Pring Emil von Beffen Rr. 54. Juch, Erneft, Ul. 1. Geb. Rl., j. Dbl. Smital. Joseph, Ul. 2. Geb. Kl, j. Ul. 1. Geb. Kl. Bohm, Joseph, Regmts. Kad., j. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Baron Fürstenwärther Rr. 56. Biktor, Stephan, Rapl., 3. wirkl. Hotm. Rlafel, Udalbert, Obl., 3. Rapl., Brosche, Ignas, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Hanblik, Wenzel, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl. Görh von Zertin, Karl, k. k. Kad., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. E. S. Stephan Rr. 58. Zips, Theodor, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al. Pipioda, Sigmund, expr. Feldw., z. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Ritter von Turegen Rr. 62. Bagner, Ignag, Ul. 2. Geb. Rl., g. Ul. 1. Geb. Rl. Schaf, Frang, Feldw., g. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Baron Bianchi Rr. 63.

Baftien, Franz, Kapl., z. wirkl. Hotm. Fiedler, Johann, Obl., z. Kapl. Asboth, Albert von, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl.

Asboth, Albert von, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Sirfc, Stephan, Ul. 1. Geb. Kl. v. Schmeling J. R., q. t. anhero.

Feistemantel, Beinrich, Ul. 2. Geb. Rl., g. Ul. 1. Geb. Rl.

Schwingenschlögel, Joseph, Regmts. Rad. Feldm., 8. Ul. 2. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. Ottochaner Nr. 2. Markovich, Philipp, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Freglianovich, Georg von, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Oreskovich, Peter, Ul. 2. Geb. Kl., z. Grenzbau-Perfonal übergetreten.

Gr. Inf. Reg. Brooder Rr. 7.

Bufaffinovid, Joseph, Rapl., z. wirkl. Sptm.
Bukwich, Martin, Obl., z. Rapl.
Pobzlavbzky, Johann, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.
Bucfevak, Emerich, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.
Roppich, Xaver,
Ppillauer, Franz.

Gr. Inf. Reg. Deutschbanater Rr. 12.

Seczujacs von Beldenfeld, Georg, Rapl., z. wirkl. Helmann, Anton Wilhelm, z. Rapl., v. Obl. b. Rustavina J. R.

Chavanne, Joseph, z. Rapl., v. Obl. b. Illyrisch=Banatischen Gr. J. Bat.

Scharich, Georg, Ul. 1. Geb. Rl. v. Perbert J. R., q. t. anhero.

Rrahl, Mathias, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.

Arfenovich, Stephan, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. Wallachischen Rad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Pethö, Franzvon, Obl. v. Rukavina J. R., q. t. anhero.

Biedermann, Joseph, Ul. 1. Geb. Rl. v. Schmeling
J. R., q. t. anhero.

Fliprifd Banatifdes Gr. Inf. Bat. Paas; von Grünnenwaldt, Spacinth, z. Obl., v. Ul. 1. Geb. Kl. b. Piret J. R. Loncfarevich, Stephan, z. Obl., v. Ul. 1. Geb. Kl. b. Deutschanater Gr. J. R.

Raifer Ferdinand Jäger-Reg. Mastwyt, Georg Ritter von, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Steffenelli, Luigi be, Rad. Oberjäg., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

# 1. Jäger Bataillon.

Schulg, Eduard, Rapl., g. wirkl. Optm.
Burthardt von der Klee, Franz Bar., Obl., g. Rapl.
Raager von Stampach, Andreas Bar., Ul. 1. Geb.
Rl., g. Obl.
Perger, Ferdinand Ritter, Ul. 2. Geb. Kl., g. Ul. 1.
Geb. Kl.
Mayer, Anton, g. Ul. 2. Geb. Kl., v. Rad. b. 6. Jäg.
Bat.

## 3. Jäger-Bataillon.

Doung, Beinrich, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl. Fold vary, Roloman von, Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

## 6. Jäger = Bataillon,

Wobrafek, Franz, Kapl., z. wirkl. Hotm. Brandenstein, Otto von, Obl., z. Kapl. Krigler, Joseph, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Lindemann, Just. Wilhelm Bar., Kad., z. Ul. 2, Geb. Rl.

## 8. Jäger:Bataillon.

Fellinger, Gustav von, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl. Bartung, Eugen, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al. Kampiner, Linzenz, Oberjäg., z. Ul. 2. Geb. Al.

# 12. Jager.Bataillon.

Bianchi, Gmanuel, Rapl., 3. wirkl. Hotm. Fellner von Feldegg, Ferdinand Bar., Obl., 3. Rapl. Fleisch mann, Andreas, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Orou, August, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl., Pryfak, Franz, Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

G. S. Franz Rüraffier-Reg. Rr. 2. Gemmingen-Hornberg, Gustav Bar., 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Bornfein, Bilhelm Bar., Obl., z. 2. Rittm. Spur, Joseph, Uls., z. Obls. Rug, Joseph von, Rad., z. Ul.

Baron Mengen Küraffier, Reg. Nr. 4. Lazarini, Guido Bar., Uls., 3. Obls. Stella, Michael, Graham Tempeft, Heinrich, Rad., 3. Ul. Dürtheim-Montmartin, Friedr. Graf, 3. Ul., v. Rad. b. 7. Jäg. Bat.

Graf Ficquelmont Drag. Reg. Rr. 6. Wagner, Joseph, UI., j. Obl. Bürgermeister, Eduard, Wachtm., Sternberg, Konrad Graf, Kad.,

Baron Wernhardt Chev. Leg. Reg. Rr. 3. Rleyle, Friedrich Ritter von, 1. Rittm. v. G. S. Johann Orag. R., q. t. anhero.

## E. S. Jofeph Buf. Reg. Rr. 2.

Demelics, Johann von, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Tallian de Biget, Alexander, Obl., z. 2. Rittm. Bermes de Budafalva, Ignaz, Ul., z. Obl. Matefi, Ludwig Esquire, Kad., z. Ul.

Alexander Großfürst von Rußland Hus. Reg. Rr. 4.

Desfours de Mont et Athienville, Ferd. Graf,
2. Rittm., g. 1. Rittm.
Wintler, Unton von, Obl., g. 2. Rittm.
Sternbach zu Stock und Luttach, Ferd. Bar., Ul.
v. Raifer Ferdinand Jäg. R., q. t. anhero.

Raifer Ritolaus Hus. Reg. Nr. 9. Roller, Alexander Bar., 2. Rittm., z. 1. Rittm. Szalinay, Joseph. Obl., z. 2. Rittm. Raifer, Andreas, Ul., z. Obl. Thun, Sigmund Graf, z. Ul., v. Kad. b. Ignaz Harbegg Kur. R.

Graf Civalfart Uhl. Reg. Rr. 1. Biefdin von Biefdin, Anton Ritter, Dbl., g. 2. Rittm.

Guttwein, Georg, UI., j. Dbl. Thun, Rudolph Graf, Rad., j. UI.

E. S. Karl Uhlanen Reg. Rr. 3.
Rouffeau von Sapponcourt, Franz Ritter, Obl., z. 2. Rittm.
Salm=Reifferscheid, Johann Altgraf Erlaucht, Ul., z. Obl.
Türkheim, Bruno Bar., Rad., z. Ul.

1. Militar Grenz=Kordons=Bataillon. Wolfram, Rarl, Obl., | q. t. f. 2. Milit. Gr. Kord. Kocy, Joseph, Ul. L. Geb. Rl., | Bat. anhero. Thiery, Joseph, Obl., | q. 1. v. 2. Mil. Gr. Jellen cfics, Franz, Ul. 2. Geb. Rl., Kord. Bat. anhero.

- 2. Militär Greng. Kordons. Bataillon. Mallit, Joseph, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Leimener, Franz, expr. Feldw., z. Ul. 2. Geb. Kl.
- 6. Garnisone Bataillon. Klug, Johann, 3. Ul. 2. Geb. Rl., v. Wachtm. b. König von Baiern Drag. R.

Bombardier=Korps. Klapper, Johann, Ul. v. 3. Urt. R., q. t. anhero.

Artillerie. Reg. Rr. 1. Widet von Wiedenhain, Joseph, Hotm. v. 3. Urt. R., q. t. anhero. Krifch, Joseph, & Obl., v. Ul. b. 3. Urt. R. Pannel, Anton, g. Obl., v. Ul. b. 2. Urt. R.

Artillerie Reg. Rr. 2.

Lequard, Joseph, & Rapl., v. Obl. b. Bomb. Rorps. Diepold, Ferdinand, & Ul., v. Oberfmer. des Bomb. Rorps.

Urtillerie-Reg. Nr. 3.

Somettner, Glias, Spim. v. 4. Urt. R., q. t. anhero Bahr, Joseph, Rapl., f. wirel. Sp:m.

Lamatich Edler von Waffenstein, Adalbert, z. Kapl., v. Obl. b. 1. Art. R. Goppolt, Rarl, d. Uls., v. Oberswer. des Bomb. Candon, Alois, Rorps.

#### Artillerie=Reg. Rr. 4.

Ruffer, Joseph, Rapl., 3. wirkl. Sptm. Tobis, Frang, Obl., 3. Rapl. Pufchner, Frang, 3. Rapl., v. Obl. b. 1. Art. R. Schneider, Frang, 3. Obl., v. Ul. b. Feuerwerks. Korps. Graf, Paul, 3. Ul., v. Oberfwkr. des Bomb. Korps.

## Artillerie=Reg. Nr. 5.

Reperzeny, Johann, Obl., z. Kapl. Bydra, Jgnaz, Ul., z. Obl. Alten, Karl Friedr. August von, z. Ul., v. f. f. Kad. des Bomb. Korps.

#### Feuermerts-Rorps.

Lininger, Joseph, Ul., z. Obl. Angerer, Michael, Ul. v. 4. Art. R., q. t. anhero.

## Sappeur . Rorps.

Molnar, Karl, Ul., z. Obl. Schubert, Bernhard, z. Ul., v. Kad. Sapp : Meister.

# Pionnier-Rorps.

Dierr, Johann, Ul. 1. Geb. Al., 3. Obl. Fürgantner, Friedrich, 2 Uls. 2. Geb. Al., 3. Uls. 1. Schröll, Joseph, Geb. Al.
A önig, Urnold, Grafern, Johann Edler von, Rad., 3. Uls. 2. Geb. Al. Wallner, Bittor,

## Marine Inf. Bataillon.

Bosa, Hieronymus, Rapl., z. wirkl. Hotm. Fecondo, Emil, Obl., z. Rapl. Mathieu, Johann, 1. Leut, z. Obl. Fortunati, Ludmig, 2. Lieut., z. 1. Lieut. Mestrovich, Unton, k. k. Rad., z. 2. Lieut.

#### Ingenieur-Atabemie.

Batti, Guido, nach Mantua Urmee-Unterlieuts. Der niederen Gebühr, 3. Uls. im Ingenieur-Korps Bollan, Erneft, Romorn Marufi, Aller. von, Petermardein >> Stabo von Ris: Beresd, Stephan, Röniggrās Fastenberger von Bal: lau, Michael, Dimüt Rleintauf, Friedrich, Tefta, Rarl Bar., Benedig Josephstadt Moffig, Rarl, Benedig . Burter, Franz Anton, Dimüs

Plat=Rommando ju Ferrara.

Frasconi. Maggoni, Eugen Don, Obl. v. 8. 3dg. Bat., q. t. anhero.

Plag: Rommando ju Verona.

Tauber, Alerander, Ul. 2. Geb. Rl. v. 6. Gar. Bat., q. t. anhero.

Auslandische Orden, und die allerhöchfte Bewilligung, diefelben zu tragen, erhielten:

Seine faiferl. Sobeit der Durchlauchtigste Erzherzog Erne ft, f. f. Dberft, den königl. fardinischen Annunciade Drden.

Bacani von Fort'= Olivo, Ramil Ritter, GM. im Ingenieur : Rorps, den herzogl. Luccaschen St. Ludwigs : Orden 1. Al.

Pfrenger, Beinrich von, Obill. in Penfion, Das Ritters freuz des herzogl. fachlichen Erneftinifchen Saus: Ordens.

Sausta, Guftav, Obl. v. Pionnier-Rorps, das Ritters treuz des großherzogl. heffischen Philipp-Ordens.

# Penfionirungen.

Filo, Joseph von, Obst. v. Raiser Ferdinand Kür. R., mit GM. Kar. Szent=Paln de Homorod=Szent=Pal, Stephan,

Obst. v. 2. Szeller Gr. 3. R.

Mindl, Joseph Edler von, Maj. v. Innsbrucker Gar. Urt. Diftr., als Obfil. Dftoid, Gabriel, Maj. v. Deutschbanater Gr. 3. R., als Obstl. Backpnsty, Karl Bar., Maj. v. G. S. Karl Ferdinand 3. R., und Grenad. Bataillons-Rommandant. Reichel, Mathias, Sptm. v. 1. Urt. R., als Maj. Steger, Johann, Sptm. und Kommandant des Transports . Sammelhauses ju Grag, mit Maj. Rar. Jarody, Thomas, Sptm. v. E. S. Albrecht J. R. Gemettometi, Theodor Gdler von, Spim. v. Beg 3. R. Graf, Unton, Sptm. v. Liccaner Gr. S. R. Jovanovich, Markus, Sptm. v. Ottochaner Gr. J. R. Rova fovich, Stanislaus, Sptm. v. Deutschbanater Gr. J. R. Fubr, Unton, Sptm. v. 1. Jag. Bat. Ruling, Joseph von, Sptm. v. 6. Jag. Bat. Wieg, Donath, Sptm. v. 12. Jag. Bat. Rühnelt, Frang, 1. Rittm. v. G. D. Franz Rur. R. Bubna von Littig, Bingeng Graf, 1. Rittm. v. Raifer Ferdinand Buf. R. Reumann, Ignag, 1. Rittm. v. Alexander Groffurft von Rugland Buf. R. Carifto, Meldior, Sptm. v. Marine Inf. Bat. Arbes, August, Plathptm. ju Padua. Beid inger, Ignas, 2. Ritim. v. G. S. Karl Uhl. R. Bedefind, Edmund, Obl. v. G. S. Albrecht J. R. Manering, Nifolaus, Dbl. v. 2. Militar : Greng : Ror. dons . Bat. Relg, Unton, Ul. 1. Geb. Rl. v. Palombini 3. R. Radhan von Szoboszló, Ul. 1. Geb. Rl. v. Tursity R. R. Desmer, Ferdinand, Ul. 2. Geb. Rl. v. Raifer Ferdis nand J. R. Malter, Friedrich, Ul. 2. Geb. Rl. v. Warasdiner St. Georger Gr. J. R. Starich, Mathias, Ul. 2. Geb. Rl. v. Brooder Gr. 3. R.

# Quittirungen.

Sigmund, Franz, Obl. v. Landgraf heffen somburg J. R. Riebner von Grävenberg, Joseph, Obl. v. haugs wiß J. R. Czeschner, Rudolph, Obl. v. herbert J. R. Crewe=Prefton, Thomas, Obl. v. Mengen Rur. R., mit Rar. Steinhaufer, Auton, Obl. v. Pionnier=Rorps.

#### Berftorbene.

Bellegarde, Beinrich Graf, Feldmarschall.
Scherer von Hofftabt, Franz, Platmaj. zu Olmüt.
Orestovich, Friedrich, Maj. v. 1. Banal Gr. J. R.
Harnach, Joseph Ritter von, Hoptm. v. Bertoletti J. R.
Rugler, Adalbert, Hoptm. v. 4. Art. R.
Zillger, Gotthard, Hoptm. v. Wiener Gar. Art. Diftr.
Hohenlohe - Walbenburg - Schillingsfürft,
Seine Durchlaucht Philipp Gruft Jürft zu,
2. Rittm. v. Civallart Uhl. R.
Punczmann, Joseph, Kapl. v. 2. Art. R.
Jellouscheg Ritter von Fichtenau, Joseph, Obl. v.
Landgraf Peffen - Homburg J. R.
Schmidt, Franz, Ul. 1. Geb. Kl. v. 2. Jäg. Bat.

Berbefferung im fiebenten Seft 1845.

Seite 85 Beile 7 von oben ftatt Rolonnen lies : Ranonen.

# Destreichische militärische

# Zeitschrift.

Reuntes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur: Job. Bapt. Schels.

# Wien, 1845.

Gedruckt bei 21. Straufi's fel. Witme & Sommer.

(In Rommiffion bei Braumuller und Gelbel.)

# Ankündigung.

# Fortsegung der militarischen Zeitschrift für das Sahr 1846.

Diese Beitschrift wird im Jahre 1846 nach ihrem bieberigen Plane fortgefest. Die Branumeragion für ben Juhrgang von zwölf heften (neunzig Bogen), mit mehreren Blanen und Rarten, beträgt bei ben f. f. Boftamtern 12 fl. 24 fr., — in allen Buch hand lungen Deutschlands 12 fl. Konv. Mge-

Die Redatzion erfucht, bie Beftellungen für 1846 balbigk machen zu wollen, bamit fie nach benselben bie Starte ber Auf-

lage bestimmen fonne. -

Bur bie Gerren taiferliche oftreichifchen Dilistars besteht ein herabgefehter Pranumerazionspreis mit s fl. 36 fr. Konv. Mange, für welchen biefelben, jedoch nur allein bei ber Rebafzion felbft, ben Jahrgang 1846 erhalten. Die außerhalb Wien sich besindend Derren Militars Tonnen sich entweber mit frankirten Briefen ober burch ihre Regiments Agenten und andere hiesige Bestellte, an die Redafzion wenden.

Auf mehrmalige Anfragen wird hier bemerft, bag auch bie Gerren Militarbeamten, fo wie die Rabeten, bie Beite

fchrift um ben herabgefesten Breis erhalten.

Beitschrift 1846 ju gleich pranumerirt, erhalt ein fech ftes Grem blar frei.

Die herren f. f. Militars. welche ihre Eremplare burch bie Briefpoft zu erholten wünschen, haben wie bisber, zugleich mit bem Branumerazionsbetrage, auch bas ganzjährige Borto mit 2 fl. 24 fr. R. Mt., — folglich in Allem acht Gulben Konv. Wanze für ein Eremplar zu entrichten.

Die alteren Jahrgange ber Beitschrift, namlich: bie nene Auflage ber in vier Banben vereinigten Jahrgange 1811, 1818 und 1618, wolche zusammen für einen Jahrgang ger vechnet werben. — Dann jeber ber noch vorhandenen Jahrgange bis einschluffig 1842, find von nun an durch alle Buchhandlunge bes In- und Auslandes, bei der hiefigen Buchandlung Braumuller und Seidel, in einem von 10 fl. Konv. Munge auf fün f Gulben R. M. herabgeseten Breise zu beziehen.

In ben Jahren 1814, 1815, 1816 unb 1817 ift feine Bett forift erich fonen

Die Jahr gange 1818, 1821 und 1833 sind vergriffen. Die Jahr gange 1843, 1844 und 1845 bleiben in bem abendreise war 12 fl. K.

Die som mit. Mi Litars erhalten, bei ber Rebaken menen, bie neue Magage von 1811, 1813 und 1813 zur vorhandenen Alteren Jakegang von luffig 1882 für 3 ft. 30 ft. L. M., bei der stigen bnahme Don was immer für fün f verschreben

ober gleichen Jahrgangen von 1811 — 1848 aber jeben berfelben für 2 fl. R. D.

Der Preis jedes ber Jahrgange 1843, 1844 und 1845 bleibt für die herren t. f. Militars 5 fl. 38 fr. R. M. —

Das jahrweise Inhaltsverzeichniß jener alteren Jahrgange ift bem II., IV., V. und VI. Gefte 1845 beigebruckt. Ein allgemeines, wissenschaftlich geordnetes Inhaltsverzeichniß schlog ben Jahrgang 1844. Aus bem Letteren geht hervor, daß die Zeitschrift von 1811 bis 1844 aus ben gesammten Kächern ber militärischen Bissenschaften 1606 Auffäse geliesert hatte, die von 151 Karten und Planen begleitet waren.

Die bisher erichienenn acht Gefte bes Jahrgangs 1845 find von funf Aupferlichen und Lithographien begleitet. Sie

enthielten folgende Auffape:

1. Der Felbjug bes Ronigs Ferbinand III. von Umgern und Bohmen 1634 in Deutschland. In einer Reihe gleichzeitiger Schreiben. Rr. 1 — 21. — 2. Der Feldzug 1704 in Stalien. - 3. Der Felbzug 1718 in Spanien und Bortugal. - 4. Der Felbaug ber Jahre 1713 und 1714 in Ratalonien. - 5. Die Schlacht bei Meresheim am 11. August 1796. (Dit einem Blane.) - 6. Das Gefecht an ber 3far bei Lanbehut am 16. April 1809. — 7. Das Gefecht bei Boara am 8. Dezember 1813. — 8. Der Bug ine Ruftenland und nach Iftrien im Sommer 1813. — 9. Die Befechte bei Tropes vom 3. - 7. Februar 1814. - 10. Gefechte ber hauptarmee an ber Seine und Donne vom 8. - 13. Rebruar 1814. - 11. Die Befechte ber allirten Sauptarmee an ber Seine vom 14. - 17. Februar 1814. - 12. Das Trefs fen bei Montereau am 18. Februar 1814. — 13. Uberfall auf Surn en Baur am 21. Juli 1815. — 14. Rriegsfgenen aus ber Gefchichte bes 48. Infanterie = Regimente Ergbergog Erneft, in ben Felogugen 1813 und 1814 (vier Szenen). - 15. Ger fcichte bes f. f. Sufaren = Regiments Dr. 1 Raifer Ferbinand. -16. Szenen aus ber Beschichte bes f. f. Bufaren-Regiments Rr. & Ronig von Burtemberg (vierzehn Szenen). - 17. Erinneruns gen an ben taiferlich-öftreichischen Generalmajor in ber Artillerie Joseph Freiherrn von Smola. - 18. Rriegefgenen (neununb: amangia). - 19. 3bealiffrte Belleibung eines Infanteriften im Allgemeinen; ohne Bezug auf irgend einer Armee. (Dit Abbil bungen.) - 20. Anfichten über Infanterie-Baffenübungen. (Dit brei Rupfertafeln.) - \$1. Die Leiftungen ber öftreichischen milis tarifden Beitfdrift von 1808 bis 1845. - 22. Biergebu Mugeis gen militarifder Berte und Rarten. - Die monatliden Ber fonalveranberungen ber t. f. Armee.

Die Redalion wird flets barauf bebacht fenn, die folgenben Befte mit durch Reuheit und Bichtigfeit der Materien intereffansten Auffägen auszuftatten.

Wien im Ottober 1845.

# Zournal

bes Bombardements der Stadt Lille im Jahre 1792, vom 25. September bis 8. Oktos ber, durch ein k. k. Armeekorps unter dem Befehle Seiner königl. Hoheit des Herzogs Albrecht von Sachsen Feschen. \*)

(Mit einem Plane.)

Rachbem sich bas zu bem Bombardement bestimmte Korps bei Tournay in ein Lager zusammengezogen hatte, auch die Belagerungs-Artillerie in der dortigen Zitadelle ausgerüstet war, brach die Avantgarde dieses Korps am 24. September Früh um fünf Uhr gegen Lille auf, welcher das Korps selbst um sieben Uhr folgte; und

Dieses seinem Bortlaute nach hier veröffentlichte Journal des damaligen Oberlieutenants Smola des f. t. 1. Feld : Artillerie : Regiments — nacherts gen Generalmajors in der Artillerie und Rommandeurs des Marien Theresien : Ordens, — scheint in Bezies hung auf den Dienst der genannten Baffe von viels seitigem Interesse. Es erganzt zugleich in den Einzelns heiten die in der Geschichte des Feldzugs 1792 (siehe neue Auflage der Jahrgange 1811 und 1812 der Zeitsschrift) enthaltene Darstellung dieses Unternehmens. Die Redaktion.

zwar wurde der Marfch in zwei Rolonnen genommt, wovon die erfte auf der Steinstraße von Tourney nach Lille blieb, die zweite aber, diefer links, über geldwege zog. Das ganze Korps bestand aus:

4 Bataillons Grenadiere (Pichler, Leuven, Rouffeau und de Brie), 2 Pring Würtemberg, 1 Clerfait, 2 de Ligne, 1 Murray, 2 Sztarray, 1 d'Alton und 1 Joseph Colloredo; 10 Jäger-Rompagnien, 1 Bataillon Freikorps von Obonell, 3 Divisionen Lawur Chevaulegers, 3 Blankenstein Husaren, 1 Wurmser Husaren, 3 Uhlanen.

Die Posizion wurde so genommen, daß der linke Flügel vor Lezennes stand, der rechte über die Steinsstraße (von Lannon nach Lille) hinaustam, nach Fleers, welches hinter der Mitte war, wurde das Hauptquartier gelegt. Die Jäger und das Freikorps besetzen die Zugänge sowohl ober als unterhalb an der Deule und zogen eine Kette bis Lannon. Noch diesen Abend wurde zur besteren Deckung der in dem Dorfe Hellemmes liegenden Jäger bei dem Wirthshause vor diesem Dorfe eine Fleche für 2 Zwölfpfünder und 1 Division Infanterie erbaut. Die Vorposten streiften die an die Vorstadt de Five.

Am 25. September murde die Vorstadt unter bem Befehle bes Generalmajors Graf Starray angegriffen. Der Feind wehrte sich hartnäckig, murde aber boch gegen Mittag ganglich in die Stadt gejagt, weil er keine Abschnitte in den Strafen gemacht hatte. Hierbei blieben von beiben Seiten ziemlich viel Leute durch das heftige Kartatschenfeuer.

Nachmittag fing man an langs bem Steinwege, welcher aus ber hauptstraße links ausbricht, die Mitte

ber Parallele zu machen. Man konnte es um so leichster thun, da man gänzlich durch die vorliegenden Gärzten gedeckt war. Abends wurde dieselbe in einem Bruche gegen die Windmühlen ber Fauxbourg des Malades verslängert und am Ende mit einer großen Redutte versehen. Auch wurde noch etwas vorwärts an diesem Steinwege eine Fleche für 2 der zwölfpfündigen Stücke angelegt, um die vorliegende Gegend zu bestreichen und die Ausfälle der Besatung in unsere linke Flanke zu verhindern.

Quer über die Hauptstraße baute man vorwärts einen Querwall mit zwei Scharten für Felbstücke, und rückwärts eine Schulterwehre, etwas vorwärts des Einsbruches der Parallele in diese Straße, um das Bestreischen derselben aus der Festung zu hindern. Zu dieser Arbeit wurden 4 Divisionen und zu ihrer Bedeckung 2 Bataillons nebst 2 Jäger = Kompagnien gebraucht.

Morgens am 26. war man mit diefer Arbeit ziemlich weit gekommen, weil ber Feind die Nacht hindurch keinen Schuß gethan hatte, sondern, wie man aus dem Getofe abnehmen konnte, sein Geschuß erst unter lautem Singen auf die Balle führte. Bir verloren baber bei Eröffnung ber Laufgraben sehr wenig Leute.

Da vorhergehende Macht alle Bedürfnisse jum Batteriebau und der erste Transport des Geschützes ansgekommen waren, das in einem Parke rückwärts des Dorfes hellemmes, so wie jene in ein Depot vorwärts dieses Dorfes aufgeführt wurden, so bestimmte man die Plätze für die ersten Batterien, als:

Sinter ber Mitte ber Parallele eine Reffelbatterie für 4 ber breifigpfundigen Bomben-Boller (nachgehends Dr. II.), und gleich einwarts ber Redutte auf bem linten Flügel eine andere (Nr. III.) für 4 der lechzige

pfändigen Bomben . Böller und 4 der zwölfpfändigen Otucke, welche Lettere zum Schießen glübender Rugeln bestimmt waren. Diese beiden Batterien wurden fogleich zu bauen angefangen, und waren den andern Morgen ganz fertig, so wie auch die Laufgraben gehörig erweistert und vertieft. Bu dieser geschwinden Verfertigung hat der durchgehends auch vorwärts der Tranchee-Brustwehre gemachte Graben ungemein beigetragen.

Das Bataillon Joseph Colloredo nebst 1 Division Latour wurde nach St. Amand geschickt, weil der Feind von Balenciennes her eine Diversion zu machen drohte.

Nachmittags um brei Uhr hatten sich feinbliche Jäger und Doppelhaken - Schügen aus der Stadt zwisschen die Windmühlen der Fauxbourg des Malades in die Verlängerung der Trancee geschlichen, und machten durch häusige Schüsse in sehr großer Erhöhung nicht wenig Verwirrung in der Redutte und dem daranstoßenzben Theile der Laufgraben, welche noch durch eine ziemslich starke Kanonade und fortwährendes Bombenwerfen aus der Stadt unterhalten wurde. Es blieben dabei einige Todte, und gegen 20 Mann wurden jedoch nur leicht verwundet, weil die Schüsse aus Flinten wohl auf 600 Schritte waren. Die Feinde wurden jedoch durch einige Kanonenschüsse aus der bereits erwähnten Fleche am Steinwege vertrieben.

Nachts wurde rechts von der Steinstraße, fast in der Verlängerung des mittleren Theiles der Tranchee, gegen die Abtei von Five fortgearbeitet, und am Ende dieser Linie eine Fleche angelegt; auch machte man hinster den erbauten Batterien Kommunikazionen, legte hinter dem linken Flügel noch jenseits des Steinweges in den Garten eine Schulterwehre für die Reiterei an.

und baute etwas auswärts der Fleche eine andere Batterie (Nr. V.) für 3 der zwölfpfündigen Stücke, welche die Windmühlen besser als die Fleche bestreichen konnte. In der Redutte wurde ein Bonnet gemacht, um eine Kanone auf die Plattform gesichert gegen die Schüsse aus der Stadt stellen zu können, und dem Feinde den Ausfall, wenn er ihn so wie Lags zuvor nochmal was gen sollte, zu verbindern.

Die gange Nacht geschah fast tein Ochuf aus ber Stadt, aber am 27. Frub machte ber Feind ein fo bef= tiges Kanonenfeuer gegen die Redutte und die andern neuen Arbeiten, bag bas Bonnet fast gang ruinirt murbe, da es in ber Racht nicht fertig geworben mar. Un ben Bruftmehren ber Batterien gefchab bingegen wenig Schaben, weil fie fast burchgebends 24 Schub bick maren. Auf bem rechten Klugel murbe fogleich einwarts ber Fleche eine Batterie (Dr. I.) für 4 der zwölfpfündigen Stude, 2 ber breifig=, bann 4 ber gehnpfundigen Bomben = Boller zu erbauen angefangen, in der Kleche felbst aber zwei Ocharten fur Feldgeschute eingeschnitten. In ber Redutte murben binter bem Quermalle Bettungen fur 4 ber vierundzwanzigpfundigen Stude (Dr. IV.) in ber Verlängerung der Branche des vorliegenden Hornwerkes gelegt, um sowohl biefe Linie und bas gange Innere bes hornwerkes zu rikoschetiren, als auch, wenn es nothig mare, glubende Rugeln ichießen ju konnen.

Die Parallele wurde vertieft und erweitert, fo daß man von Augeln gar nichts darin ju furchten hatte.

Machmittag wiederholten die Feinde den Ausfall, wurden aber fogleich jurudgetrieben, ohne etwas aussgerichtet zu haben.

In ber Nacht wurden die Windmublen abgebrannt.

das Gefchut in die beiben Batterien Rr. II. und Meingeführt, und eine Kommunikazion rückwärts zu der Schulterwehre der Reiterei gemacht, auch in der Haupestraße noch zwei Querwälle gegen die Enfilade angelegt.

Es geschahen die Nacht hindurch nur wenige Schuffe und Bombenwurfe aus der Stadt; die Letteren machten jest schon weit weniger Schaden, weil die Leute mit ihnen bekannter wurden und ausweichen lernten.

Die Batterien Mr. I. und IV. waren am 28. Früh fertig geworden; auch war das Bonnet in der Redutte wieder hergestellt, und dahinter 1 sechspfündiges Stüd ausgeführt. Man verlängerte die Kommunikazionen bis gegen das Wirthshaus vor Hellemmes, weil die über die Batterie Mr. I. weggehenden Kugeln sowohl als viele mit großer Elevazion aus der Festung vorsätlich bahin geschossene die Straße zum Marsche der Truppen in die Tranchee unsicher machten. Aus der nämlichen Ursache mußte man auch das Artilleriedepot weiter zurückziehen.

Die Feinde hatten wie gewöhnlich gegen Morgen heftig gefeuert, und man fah, daß täglich mehr Geschutz auf die Balle geführt wurde. Nachts gundeten sie, mittels Brandkugeln, vor dem linken Flügel der Parallele eine Scheune an, in welcher ein Jägerposten gewesen war. Auf dem rechten Flügel machten sie kleine Ausfälle, und sette mit Fackeln einige Haufer in Flammen. In die Batterien Nr. I. und IV. wurde das Geschütz eingeführt, auch waren die Ofen zum Rugelbigen in Nr. I. und III. fertig geworden. \*)

Um 29. Fruh machte man Feuer in bie Rugelofen.

<sup>\*)</sup> Es waren von Ziegeln gemauerte Reverbere Dfen.

Die Stadt wurde aufgefordert, und nach erhaltener abschlägiger Antwort sowohl von dem Kommandanten als von der Munizipalität, fing man Nachmittags um ein Viertel auf vier Uhr an, aus allen Geschützen solchergestalt zu feuern, daß aus jedem durch jede Stunde 6 Schuffe oder Wurfe geschahen.

Die erften Burfe erreichten gwar bie Stadt, tamen aber nicht bis in bie Begend ber Rirche St. Etiens ne, welche man gerne am erften in Brand geftedt batte, weil dort die meiften ber Munigipalbeamten ihre Saufer haben. Man fab fich baber gezwungen, bei allen Bollern volle Kammerladung zu nehmen, ba von Mr. III. bei 2500 Schritte babin maren, mobei aber in die Lange bie Boller ju Grunde geben mußten. Das Feuer brach an verschiedenen Orten zu gleicher Zeit aus, und verbreitete fich febr ansehnlich. Die Ginwohner arbeiteten aus allen Rraften, um es ju lofden, tonnten es jeboch niemals ju Stanbe bringen. Das Gefcut ber Stadt machte ein beftiges Reuer und da bie Frangofen faben, bag bie Rugeln besonders gegen die Batterien Mr. III. und IV. fast feine Birtung machten, verdoppelten fie bie.Burfe aus ben Bollern, wodurch fie biefe Batte rien und bas babinter liegende Feld an biefem und ben folgenben Tagen gang mit Bomben überfaten.

Es geschah bemungeachtet nur sehr wenig Schaben; bloß bas eine Pulvermagazin in Nr. III. flog burch eine Bombe mit ungefähr 300 Pfund Pulver, so bar in befindlich war, in die Luft, wobei 2 Mann zerschmettert und gegen 12 entweder verwundet oder vers graben wurden.

Diese geringe Wirkung tam nicht wenig von ber ichmachen Fullung der frangofischen Bomben ber, ba die

achtzbligen nur mit ungefähr 2 Pfund von bem allerschlechteften Pulver gefüllt waren, wodurch die Brandsröhren blos herausgestoßen wurden; viele Bomben fprangen auch nicht, weil die Brandröhren zu weit über das Brandloch hervorstanden, und entweder schon im Böller selbst oder beim Fallen abgebrochen waren.

Dem Feuer ber Werke sette man nur bas ber Batterie Nr. IV. von vier Vierundzwanzigpfundern entgegen, welche bas Innere bes hornwerkes rikoschetirten, weil von biesem Werke alle Batterien viel leiden mußten.

Von ben fechzigpfundigen Böllern waren alle vier Schleifen zu Grunde gegangen, ein Böller ganz in Stude gesprungen und ein zweiter hatte einige Riffe. In den 2 der dreißigpfundigen waren die Schleifen zerschlagen. Zwei zwölfpfundige Röhre waren ebenfalls unbrauchbar.

Um 30. September Früh machten bie Feinde bas heftigste Feuer, und schoffen in die Brustwehren der Batterien Nr. I. und III. Löcher zu Schuh tief durch die ganze Dicke berselben. Das Feuer gegen die Stadt wurde mit allem Nachdruck fortgeset; die Böller, beren Schleisen zerbrochen waren, wurden in andere gelegt, und statt der zwei gesprungenen, zwei andere zwölfspfündige Stücke in Nr. III. geführt, überhaupt aber alles beschäbigte Geschüß ersett.

Diesen Tag und die ganze Nacht hindurch brannte es fast beständig an mehreren Orten. Um das Feuer in die Gegend der Zitadelle zu bringen, sing man an, aus den vier Vierundzwanzigpfündern in Nr. IV. auch gluschende Augeln zu schießen, und zwar mit 5 Pfund Cabung; jene der Zwölspfünder war 3 Pfund gewesen. Man hatte versucht, mit zweiunddreißiglöthigen Schrot-

büchfen und voller Ladung aus dieser Batterie ju rifoscheiren, sah aber den gewünschten Erfolg nicht, obschon die Weite bis an die Spige des Hornwerkes nur
tausend Schritte betragen haben mag. Die Wirkung war,
bem Betragen der Feinde nach, allemal geringer als mit
Kugeln und 34 Loth Ladung in derselben Erhöhung von
10 Graden. Das nämliche Bemerken machte man auch
in der Batterie Nr. I., wo mit 2 der zwölfpfündigen
Stücken ebenfalls zweiunddreißiglöthige Schrote geschofsen worden waren, und zwar auf eine Weite von achtbundert Schritten.

Die Kommunikazionen wurden am 1. Oktober und ben drei folgenden Tagen erweitert, wobei nur wenig Leute blieben: In die Batterie Nr. II. wurden, da die dreißigpfündigen Böller alle ruinirt waren, 4 der vierundzwanzigpfündigen Stücke bestimmt, und zu diezsen ein Ofen zum Rugelglühen daselbst, so wie in den Batterien Nr. I., III. und IV. in jeder noch zu denen bereits fertigen ein neuer erbaut, weil in Nr. I. statt 2 der dreißigpfündigen Böller 2 Zwölspfünder, und in Nr. III. anstatt der Ebenfalls gerissen zwei sechzigpfündigen Böller noch zwei Zwölspfünder zu stehen kamen.

Die Boller hatten alle unten in den Kammern Bertiefungen bekommen; bei einem Dreißigpfünder ging biese unten an der Rundung durch und durch. Die zehnpfündigen hielten noch am längsten aus, wurden aber zulest auch weggenommen, weil ihre Wirkung zu gering schien, auch ihre Schleisen zum Theil ruinirt waren; sie wurden durch 4 der vierundzwanzigpfündigen Stücke ersest. Dieses frühere Zugrundegeben scheint in dem Berhältnisse der Metallstärken bei den verschiedenen Kalibern zu ihrer Kammerladung zu liegen, ba Erfere

burchgehends nach bem nämlichen Verhaltniffe zu ihrem Raliber konstruirt sind, die Krafte des Pulvers aber sich nicht wie ihre Volumen verhalten. Die Böller waren burchgehends gut im Metall gewesen, bis auf einen sechzigpfundigen, der im Fluge ein Stuck Metall einges sethatte, und doch gingen die sechzigpfundigen nach kaum geschehenen dreißig oder vierzig Würfen zu Schanden. \*)

Um 3. Oktober ftanden daber in den Batterien folgende Gefcute:

\*) Diefe Morfer maren von einer icon damals veraltes ten Ronftrutgion; ihre Schleifen wie auch die Laffetten der Ranonen verfprachen, ihres Alters megen, feine genügende Musdauer; denn der gegen Lille vers wendete Befdugpart mar aus verschiedenen feften Dlagen der Riederlande jufammengestellt worden. weil die eigentliche Belagerungs . Urtillerie = Ausrifflung, von Luremburg aus, ju den beiden andern oftreichischen Rorps der F3M. Graf Clerfait und Fürft Bobenlobe bestimmt morden mar. Bergog Albrecht beginnt feinen Bericht vom 5. Oftober an Seine Das jeftat den Raifer Frang mit den Worten : "Mais à mon grand chagrin nous n'avons pas été longtemps à nous apercevoir, que ce que le Général Pentzenstein avoit dit d'avance du peu de fruit, que l'on pouvoit tirer des vieilles pieces d'Artillerie ramassées de nos différentes villes n'étoit que trop fondé.«

in der Fleche auf dem | 1 der zwölfpfündigen rechten Flügel | 1 " sechepfündigen hinter der Traverse | 1 " breipfündigen an der Hauptstraße | 1 " sechepfündigen in der Redutte 1 " sechepfündigen

Diefe Letteren maren gegen Musfalle bestimmt.

Zaglich machten bie Reinde in ber Krube ein beftiges Feuer. Der icon einmal bemerkte 6 Ochub tiefe, 4 Odub breite Graben vorwarts ber Bruftwehre that bei Ausbesserung berselben bie besten Dienste, weil man gang ohne Befahr und fast ohne vom Feinde bemerkt zu werden, baufig Erbe auf die Krone bringen konnte, welche fodann nur mit Rrucken ausgebreitet werden burfte; von Innen schuttete man ebenfalls Erde mit Korben binauf. Durch diese Urt und fleifige Urbeit brachte man es dabin, daß ber Reind zulett fast gar nicht mehr mit Kanonen gegen Mr. III. und IV. fcog, weil er feinen Borfat beständig vereitelt fab, und die Bruftwehren täglich in ber Fruh ganglich und ftarter wiederbergestellt maren. Singegen bewarf er biefe beiden Batterien mit 6 ber acht- und 3 ber gwolfgolligen Boller, wovon ber Letteren Bomben mandmal großen Goaben in der Bruftwehre und den Traverfen machten; auch führte er am 3. brei ber achtgolligen Saubigen bagegen auf, welche oft burch eine einzige Granate fo große Löcher in die Krone der Brustwehre riffen, daß man manchmal wohl 20 Korbe Erbe jum Bufüllen brauchte. Diese Gattung vom Geschut bat überhaupt die furchterlichfte Wirkung gemacht, ba ben Granaten gar nicht auszuweichen mar, befonders wenn folche über ben Batterien fprangen. Gegen Mr. I. bauerte bas Kanonenfeuer beständig fort, weil diefe Batterie in Rudficht ber

Merke etwas tief lag, jedoch war die Wirkung bavon nicht zu beträchtlich. Nr. II. wurde wenig beschoffen, da sie durch die vorliegenden Gärten ganz verdeckt lag, und aus der Festung gar nicht gesehen werden konnte, daher auch alle Rugeln darsiber hinweggingen, und darin die ganze Zeit über kein Schaden geschah. Die Feinde such ten Bomben in das Dorf Hellemmes zu bringen, weil in dessen Kirche das Artillerie-Laboratorium war; es gelang ihnen aber nicht, da die Weite zu groß war, und alle Bomben entweder zu kurz sielen, oder schon in der Luft sprangen.

Um 5. feuerte man aus allen Rräften mit glühenben Rugein; sie gündeten oft, jedoch war der Brand.
nicht mehr so anhaltend, weil entweder diese Theile der
Stadt schon zu sehr ausgebrannt waren, oder die Einwohner alles Brennbare auf die Seite geschafft hatten.
Abends wurde besohlen, keine Rugeln mehr aus dem
Park holen zu lassen, und nur noch die in den Batterien
habenden nach und nach zu verschießen; auch wurden
die unbrauchbar gewordenen Geschüße nicht mehr ausgewechselt. Das Feuer der Batterien wurde daher nach
und nach schwächer; jenes der Stadt, besonders mit
Bomben und Granaten, dauerte heftig fort.

Um 6. fing man an, bas Batteriegefchus aus ben Batterien abzuführen, bie Bettungen aufzureifen und überhaupt alles Artilleriegut so wegzubringen, bag nichts an holz und Eisenwerk in den Laufgraben blieb.

Die brei Zwölfpfunder aus Rr. V. wurden in Rr. III. und IV. geführt, und Einer, ber in ber Fleche gestanden war; in Rr. I. gebracht; aus diesen wurden it Verwechslung ber Plage von Zeit zu Zeit einige Schuffe gethan. Dies dauerte bis am 8. Fruh um zwei Uhr, wo die Tranchee ganglich geräumt wurde.

Die Feinde mäßigten ebenfalls ihr Feuer und machsten gar feine hinderniffe bei der Raumung.

Die Belagerungs = Artillerie war bereits am 6. und 7. in zwei Transporten voraus nach Tournan und Ath abgeschickt worden.

Um 8. Früh um fünf Uhr brach bas ganze Korps auf; die Tranchee Bache machte die Arrieregarde. Bei Baiseu, langs dem von Forest nach Tressin und Grusson fließenden morastigen Bache, wurde die Posizion gesnommen. In dieser blieb das Korps stehen, bis es theils nach Tournay, theils in die umliegende Gegend in die Kantonnirungs Quartiere marschirte.

Man hatte am 30. September einen Vorschlag ges macht, von Seiten ber Faubourg des Malades eine zweite Uttake zu versuchen; er wurde aber, so wie jener eine zweite Parallele vor der Mitte zu führen, und die Wurfsbatterien da hinein zu legen, verworfen, wahrscheinlich, weil das Belagerungskorps zu schwach war, und die Leute ohnedies wenig Rube hatten.

Die ganze Zeit über konnten Zusuhren in bie Stadt von Seiten Douays kommen, weil der Feind bas ganze Feld jenseits der Deule frei hatte. Dieses ist mahrscheinlich die Ursache des fehlgeschlagenen Bombarbements, obschon bei 700 häuser in der Stadt einzgeäschert wurden.

Überhaupt geschahen :

169 ber sedzigpfundigen 1070 " dreißigpfundigen 1100 " zehnpfundigen

Bombenwürfe,

4200 ber vierundzwanzigpfündigen Rugels
8900 " zwölfpfündigen Rugels

10 , vierundzwanzigpfundigen Rartatichen-

Shüffe,

8 " zwölfpfündigen Kartatschengegen die Stadt; heraus war die Zahl gewiß fast doppelt, demungeachtet der Berlust der Belagerer nur 43
Todte und 168 Verwundete, wovon noch beinahe der größte Theil bei Besehung der Borstadt blieb. \*)

<sup>&</sup>quot;Der die Artillerie leitende Feldmarschall - Lieutenant von Pengenstein rühmt in seinem Berichte an die Geseneral - Artillerie - Direkzion (aus Baiseu am & Oktober) den Eifes, Fleiß und die Thatigkeit der zwei Berren Majore Strauß und Dietrich, dann aller Berren Offiziere überhaupt, besonders aber jenen der Berren Oberlieutenants Majanich und Smola, den unverdrossenen guten Willen der Mannschaft und die sehr guten Dienste, welche Hauptmann Geiger im Park geleistet hatte. Bon der Artillerie-Mannschaft sammt ihr zugetheilten Infanterie-Handlangern warren 13 Todte, 30 Verwundete.

#### II.

# Biographische Skizze

bes faiferl. tonigl. Feldmarfchall = Lieutenants Emerich Freiherrn von Batonyi.

(Gingefenbet.)

Em 24.' Jänner 1845 starb nach langem Leiben zu Comorn, im siebenundsiebzigsten Jahre seines Alters, Emerich Freiherr von Bakonni, k. L. Feldmarschallslieutenant und Festungs - Kommandant, wirklicher gesheimer Rath, Ritter bes militärischen Marien Theresten-Orbens und bes ruffischen St. Georg-Orbens vierter Klasse, Inhaber des Linien - Infanterie - Regiments Nr. 33.

Er wurde den 17. Juli 1768 zu, Levenz in Ober-Ungern geboren, stammte aus einem altadelichen Geschlechte des Landes. Als siedzehnjähriger Jüngling, von der Natur mit geistigen und körperlichen Vorzügen ausgestattet, den Beruf des Kriegers in sich fühlend, wurde er von seinem Vater nach Eisenstadt geführt, dort dem Feldzeugmeister Fürsten Niklas Eszterhazy, damaligem Inhaber des Linien-Infanterie-Regiments Nr. 33, vorgestellt, von diesem als Kadet in seinem Regimente ausgenommen, und den 14. November 1785 affentirt.

Alls das Regiment, welches in Ofen garnisonirte, auf den Kriegsfuß gesetzt, nach den Niederlanden beorDer. millt. Zeitschr. 1845, III.

bert wurde, ward Bakon pi ben 11. September 1787 jum Fähnrich ernannt. — Das Regiment kam jedoch auf seinem Marsche nur bis Wien. — Die Unruhen in den Niederlanden wegen der Schelde Berbindung waren ausgeglichen. Un den fernen Ufern der Donau sollte der Kampf gegen die Türken wieder beginnen. Nikolaus Eszterhazy wurde mit zwei Bataillons in Wien eingeschifft, nach einem kurzen Salt bei Presburg und Ofen, bis unterhalb Peterwardein hinabgeführt, bei Salankament bebarkirt.

Fähnrich Bakonni war bei bem beabsichtigten Übertall Belgrads den 2. Dezember 1787 mit eingeschifft.
Das Sis trieb die Schiffe bei Belgrad vorüber. Der
starke Nebel verhinderte jede Übereinstimmung. Das
Unternehmen mißlang. Nur mit Mühe sammelten sich
in zwei Tagen die zerstreuten Schiffe.

Im Frühjahre 1788 kam das Regiment in das Lager von Semlin. Den 7. März übersielen die Türten beim Beschanier Damme die Vorposten dieses Regiments. Die Unterstützung, bestehend aus einer Division, bei welcher Bakonni eingetheilt war, dann einer Division Samuel Inulai, rückte vor, placirte sich vortheilhaft hinter Erdauswürfe, warf durch wohl angebrachte Dechargen die Türken, welche die Flucht ergriffen, der Save zueilten, die sie theils überschifften, theils durchschwammen.

Bei ber Erstürmung von Schabat ben 23. April mar er bei ber Kolonne, welche ben Befehl hatte, durch bie brennende Stadt bis jur oberen Festung vorzudringen. Furchtlos brang bas Regiment Nikolaus Eszterhazy, unter Führung bes Obersten Graf Starran durch bas Flammenmeer ber hrennenden häuser und hütten, in

einer erstidenden Sitze und Rauch, und erreichte, nache bem es so bei zweihundert Schritte zuruckgelegt hatte, das Glacis der Festung. — Die Turken ergaben sich, nachdem die Stadt genommen war.

Bei dem Rückjuge von Karansebes nach Lugos, den 21. September, wo in der Nacht, durch Irrthum, Freund auf Freund schoff, das ganze Seer in Unordnung gerieth, zeichnete sich Fähnrich. Ba kon pi durch seine Besonnenheit, Rube und Unerschrockenheit aus. Es gelang ibm, einen Saufen von mehreren hundert Mann des Regiments um sich zu sammeln, welchen er dem tapseren Oberst Grafen Starray zuführte, um den sich ein Theil der Mannschaft des Regiments versammelt hatte. Er wurde, in Folge der wesentlichen hier geleissteten Dienste, den 9. November 1788 außer seinem Rang zum Unterlieuten ant ernannt.

Im Caufe dieses Feldzuges war er nochmals, bei dem Gefechte von U i-Palanka den 22. Oktober, im heftigsten Feuer. Vergebens stürmten Unfangs die Türten gegen die Quarrees der Regimenter Niklas Eszterhazy und Iohann Palffy. Durch das mörderische Feuer zum Rückzug gezwungen, zogen sie sich in ihre Verschanzungen zurück. Das Regiment Eszterhazy verlor bei dem Angriffe einer von Faschinen erbauten Redutte eine bebeutende Anzahl an Todten und Verwundeten, bis es endlich gelang, die ausgetrockneten Faschinen in Brandzu stecken, die neben der Redutte besindliche Kaserne zu nehmen, aus deren oberem Stockwerke ein heftiges Feuer auf die Türken gemacht wurde, und sie so zur übergabe gezwungen waren.

Im Jahre 1789 war l'eutenant Bakonpi ben 29. September bei bem Sturm von Belgrab in ber

vierten Kolonne, welche unter Kommando des Obersten Graf Starray gegen das Widdiner Thor vorrückte. Er war, begleitet von einigen Leuten des Regiments, der Erste an den Palissaden, drang durch eine Lücke, die durch das Geschützseuer entstanden, ein, erstieg mit den wenigen Leuten, die ihm folgten, den Wall, und eilte, der Kolonne das Widdiner Thor zu öffnen. Wegen dieser muthvollen, gelungenen Wassenthat wurde er im Urmeedeschl benannt. Auch ward ihm die Auszeichnung zu Theil, jene Leute des Regiments ins Hauptquartier zu führen, die mit der damals gestisteten Tapferkeits-Wedaille betheilt wurden. Der greise Feldherr Laudon belobte in schmeichelhaften, ausmunternden Worten den hossnungsvollen jungen Krieger.

Nach bem Türkenkriege kam bas Regiment in bie Winterquartiere nach Arab. Von ba ward es im Janner 1790 nach Galizien in Marich gesetzt, um bem Armees korps einverleibt zu werden, welches man, wegen Preus gens Drohungen, bort bilben mußte.

Als das Regiment im August bieses Jahres ben Befehl erhielt, nach ben Niederlanden zu marschiren, ward Bakonni den 16. dieses Monats zum Oberlieuten ant befördert. — Der Marsch ging über Brünn, Eger, nach Würzburg, wo es eingeschifft, auf bem Main, dann auf dem Rhein bis Köln geführt wurde.

Das öftreichische Armeetorps ging, unter ben Befehlen des FMEts. Alvingp, über Lüttich nach hui, wo Ban der Nootes insurgirte Rotten zerstreut wurden, dann nach Louvain. — In den kleineren Städten wurben durch Detaschements die revoluzionaren Magistrate verjagt, und die kaiserlichen Behörden eingesett.

So ward Oberlieutenant B a fon pi mit 100 Mann

nach Tongern und Saffelt geschickt. In erfterem Orte machte bie Befatung: ein Bataillon Lutticher von 7 - 800 Mann, mit funf Kanonen, - Miene, Die Stadt zu vertheidigen. Das raiche, entschloffene Benebmen bes Oberlieutenants Bakonni verhinderte bies. Er zerstreute die Thormache, bevor sie Zeit hatte, das Thor ju foliegen, brang auf ben Sauptplat, mo er, bewilltommt von den bocherfreuten Ginwohnern, dem berbeieilenden Kommandanten bes Lutticher Bataillons bas Ende der Revoluzion ankundigte, ibn erinnerte, fein Bataillon augenblicklich aufzulofen. Diefe Entschloffenbeit und Buverficht wirkten fo machtig auf die Bemuther, bag bas revoluzionare Bataillon vor ber ichmachen Abtheilung Offreicher bie Waffen nieberlegte und fich gerftreute. Die faiferlichen Beborben murben bann unter bem Jubel ber Einwohner wieder eingesett. Bakonvi ging nach Saffelt, mo, so wie in Tongern, die früberen Stadtbeborden eingefest murben. Nachdem die Ordnung bergestellt, die revoluzionaren Banben überall gerftreut maren, tam bas Regiment Starran Dr. 33 in bie Garnison von Bruffel; von ba nach Mecheln und Untwerpen.

Im Jahre 1792, als ber Krieg mit Frankreich begann, war Oberlieutenant Bakon pi bei den Gefechten in der Gegend von Balenciennes. Die Franzosen wurden mit vieler Bravour geworfen und in die Flucht geschlagen. Den 29. April stand er bei dem Dorfe Baisseu, auf dem Bege von Tournay nach Lille, auf Vorposten. Seine Patrullen melbeten den Anmarsch des Feindes. Er wollte sich selbst hiervon die Überzeugung verschaffen, ritt vor, pralte bei dem Bug der Gasse des Dorfes auf fünfzig bis sechzig Schritte mit der feindlichen

Kolonne zusammen. Kaum erblickt, ward er von ber fraftigen Decharge ber ersten Abtheilung begrüßt. Er wandte sein Pferd; eine Rugel hatte ihn jedoch schon mit voller Kraft unter dem Knie getroffen. Er wurde nach Tournan gebracht, in der Abtei St. Martin nach einigen Bochen bergestellt. — Den 25. September diesses Jahres sinden wir ihn wieder bei dem Bombardement von Lille, und bei der Erstürmung der Vorstadt Five.

In dem für Oftreichs Baffen fo rübmlichen Felb: juge des Jahres 1793 mar Oberlieutenant Bafonni als Kommandant ber 12. Kompagnie ten 18. Mary bei ber Schlacht von De erminben. Das Regiment Starran ftand am rechten Flügel ber Armee, erfturmte ju wiederholten Malen bas vor ber Fronte liegende Dorf Oremael, murbe jedoch ftete burch die Ubermacht ber Frangofen, unter ben Befehlen bes Generals Miranda, baraus vertrieben. - Endlich bebouchirte bie machtige feindliche Rolonne aus bem Dorfe. Das Regiment murbe von feinem Oberft Gruber aufgefordert, auf den beranrudenden übermachtigen Reind eine Decharge ju geben, fich bann mit Bajonnett und Rolben auf ibn gu ffurgen. Oberlieutenant Bafonni, am Rlugel bes Regiments, richtete mit mehreren Offizieren und Leuten die Ranone, von beren Bedienungsmannschaft nur mehr ein Urtillerist übrig mar. Mit Kartatichen feuerten fie auf ben aufmarschirenben Reind; die 2 Bataillons Starran gaben auf eine turge Diftang eine morberifche Decharge, und fürzten, mit bem Burrah: und Rajtas Rufe, auf die Franzosen, welche in wilder Unordnung die Klucht ergriffen. Gie murben burch bas Dorf Orsmael gejagt, und floben bis Tirlemont. - Roch am

selben Tage ward Bakonyi die Shre zu Theil, als Ordonnang Offizier zu Seiner kaiserlichen Soheit dem Erzherzoge Karl, damaligem Brigadier des Regiments Starray, kommandirt zu werden. In der Suite des Erzherzogs, nur einige Schritte von ihm entfernt, streifte ihn eine Kanonenkugel so nahe am Rücken, daß er besinnungslos vom Pferde stürzte. Seine kaiserliche Joheit ließ sogleich durch seinen Leibarzt die Verwundung untersuchen, die ärztliche Behandlung einseiten, durch welche er in einigen Tagen hergestellt zu seinem Regimente einrücken konnte. Es wurden beim Regimente Starray für die ruhmvolle Wassenthat und Auszeichnung in dieser Schlacht fünf goldene und über neunzig silberne Medaillen, dann eine ansehnliche Gelbsumme, unter die Mannschaft vertheilt.

Im Laufe biefes Feldzuges war Oberlieuterlant Bakonyi noch in ber Schlacht bei Albenhoven, bei bem blutigen Gefechte von Louvain, bei bem Entfage von Mastricht, bei Eroberung bes Lagers von Famars, bei ber Belagerung und Einnahme ber Festungen Balenciennes, Conbé und Le Ques noi, dann im August dieses Jahres bei ber Belagerung Dünkirchens, die durch Houchards Borrückung den 8. September aufgehoben werden mußte. Er socht mit Auszeichnung in den Reihen des tapferen Regiments Starray. Sein Name wurde ehrenvoll in vielen Relazionen genannt.

Im Jahre 1794 ftand bas Regiment unter Clerfaits Befehlen. Der revoluzionare Fanatismus ber Franzosen hatte ben höchsten Grad erreicht. In bem burch Kanale und hecken burchschnittenen, bebeckten Lande war man nirgend und nie vor ben Knaeln bes

in jedem Busch, in jeder Grube lauernden Sanskillot ten ficher. - Raum graute ber Morgen, fo umfdwirtten Rugeln bie Lagerfeuer, und bis in die Nacht bauerte bas, oft moblgezielte, Reuer ber exaltirten Republikaner. In bem Gefechte bei Mucron und Dotignies ben 26. April, marfen fich bei 15,000 Frangofen mit Ungeftum auf einen Theil von Clerfaits Rorps. - Das Regiment Starran wurde in die Unordnung mitgeriffen, die fich der nebenftebenden Abtheilungen allierter Truppen bemachtigte. Oberlieutenant Batonni, von einem frangofifchen Ravalleriften ereilt, marb fcmer am linken Urm verwundet, ben er jum Ochute bes Kopfes erhoben batte. Mit jugendlicher Rraft fprang er über eine Bede und entfam fo ber Befangenicaft. - Unterbeg mar es bem Major Sofmeifter bes Regiments gelungen, bei 300 Mann in bem gemauerten Rirchhofe bes Dorfes Dotignies zu fammeln. Bakonni eilte babin. - Berges bens fturmten bie Frangofen wiederholt ben Rirchhof; fie murben ftets mit morderischem Feuer empfangen und - jum Ruckzug gezwungen. Bis jur finkenden Nacht bielt fich die geringe Angabl tapferer Manner. Mucron murbe vom Feinde genommen. Dotignies aber konnte, trot aller Unftrengung ber Republikaner, nicht erobert werben. -Als die Frangofen fich in der Nacht jurudgezogen batten, verließ bas ichmache Bataillon ben Friedhof, um in bas burch Patrullen früher aufgefuchte Lager einzurucken. Der kommandirende General Graf Clerfait tam felbit an die einrudende Rolonne, und bankte in ichmeichelbaften Worten ben tapferen Mannern bes Regiments Starran fur die ausbauernde Bertheibigung bes Rriebbofes, welches bem rafchen Borbringen des übermächtis gen Feindes Ochranten gefett batte. Das Regiment

hatte jedoch einen bedeutenden Verlust erlitten. Bei zwölf Offiziere und breihundert Mann zählte man an Todten, Verwundeten und Gefangenen. Es war zu einem Bataillon zusammengeschmolzen. —

Nach beschwerlichen Rückzügen und ber ganglichen Raumung ber Niederlande war das Regiment dem rechten Flügel der Oberrhein-Armee, unter dem Rommando bes Gen. d. Kav. Graf Burmfer, einverleibt.

Wir finden den Oberlieutenant Bakon pi im Jahre 1795 bei der Belagerung und Einnahme von Manh eim. Er war thätiger, muthvoller Theilnehmer aller Stürme und Gefechte, die das Regiment im Laufe diefes Feldzuges zn besteben hatte. —

Im Jahre 1796 war er im Korps bes FMEts. Graf Wartensleben, welches fich vor Jourdans Beer gegen Umberg jurudiog. Als Geine kaiferliche Sobeit ber Erzberzog Rarl nach ber Ochlacht bei Meresbeim fich von Moreau abmandte, und mit Wartensleben bei Umberg vereinigt, ben Feldzug glorreich fur Oftreichs Baffen entschied, mar Bakonni fo glücklich, fich wieder bei ber Borruckung bes FMEts. Wartensleben gegen Umberg burch feine Entschloffenheit bemerkbar zu machen. Er war der Rubrer der Freiwilligen, welche die boch angeschwollene Nab, beren Fluten ben Durchwatenben bis unter bie Uchseln reichten, burchschritten, und bie frangofischen Borvosten vom jenseitigen Ufer vertrieben. Nach ihm ging bas Regiment kompagnieweise burch bie Dab, focht bann fomobl bei ber Ochlacht von Umberg am 24. August, als bei jener von Burg burg ben 3. Geptember. Bon ba ging bas Regiment an bie Gieg und Labn, mar bei ben beftigen Gefechten von Limburg ben 16. Geptember, von Altenfirden ben 18.

beffelben Monats. Bor dem Regimente murde der tapfere General Marceau schwer verwundet, von den hufaren gefangen genommen. Kray ließ die Leiche dieses, im seiner Armee hochverehrten, Generals mit allen militärischen Ehren bis an die französischen Borposten führen, und sie dort den zu diesem Zwecke eigens ause gerückten französischen Truppen übergeben.

Im Ochluffe biefes Feldzuges befand fich bas Regiment Ogtarrap bei ber mubevollen, beschwerlichen Belagerung von Rehl, welche vom November 1796 bis Unfangs Rebruar 1797 mabrte. Sier gefchab es, baß Oberlieutenant Bakonni als Difet : Rommandant in ber Redutte Mr. 4 abermals einen ausgezeichneten Beweis seines ftets regen Diensteifers, seines richtigen militarifchen Blides und feiner Tapferteit gab. - Die Nacht bes 22. Movembers erschwerte ben Borpostenbienst burch einen bichten Mebel, welcher über bie gange Begend fich ausbreitete; aber beffenungeachtet entging bem wachsamen Oberlieutenant Bakonvi ein verdächtiges Geraufd nicht, welches gegen vier Uhr Morgens, bei Gelegenheit ber Ablofung ber Difeter, in ber Rabe ber erwähnten Redutte fich vernehmen ließ. Er fprang auf bas Bantet, und erblicte eine gegen die bitreichische Linie vorruckende feindliche Kolonne; worauf er augenblicklich Feuer geben ließ, um Mles ju allarmiren, Da berfelbe gemahrte, baf ber Reind bie Redutte bereits umgangen batte, fo bezeichnete feine Beiftesgegenwart bem Pitete bie in ber zweiten Linie befindliche Redutte Rr. 1 jum Rallirungsplate. — Alles lief babin. Oberlieutenant Bakonni, - als umfichtiger und thatkraftis ger Befehlshaber feine Mannichaft vorwarts weifend, blieb einer ber Letten, und gerieth baburch unter bie

Borlaufer ber feindlichen Rolonne. Dur feine Beifted gegenwart, fich fur einen ber Ihrigen auszugeben, mit ibnen vorzulaufen, rettete ibn anfanglich. Als er jeboch erkannt und umringt murbe, babnte er fich muthooll mit fraftigen Gabelbieben einen Beg burch die ftets bichter berankommenden Feinde, fprang vom boben Damme in ben trockenen Abflufgraben bes Rheines, und gelangte, vom Dunkel ber Nacht begunftigt, im vollen Laufe zur Redutte Mr. 1. - Sier fand er die Urtilleriften noch auf ihrem Poften und ungefähr 40 Mann feines Difets, welche fich bereits eingefunden batten. Er empfing die beranfturmende feindliche Rolonne mit einem wohl angebrachten Rartatichenfeuer, welches im Berein mit dem Rleingewehrfeuer lebhaft fortgefett murbe, und bem vorrudenden Feinde bedeutenden Ochaben jufugte. Go gelang es ibm, bie Redutte bis jum vollen Unbruch des Tages zu behaupten. - 2118 Bakonni ben Rudzug ber Frangofen bemerkte, eilte er mit feiner Mannicaft wieder aus ber Redutte, verfolgte bie fic jurudziehenden Feinde aufs Lebhaftefte, und batte bie Benugthuung, feinen fruber innegehabten Poften, bie Redutte Rr. 4, - abermals ju befegen. - Bei biefer Verfolgung erhielt Batonni einen Streiffchuß am Rufe, welche Bunde aber ben tapferen Oberlieutenant nicht hinderte, in wenigen Tagen (am 29. deffelben Donats) bei ber Erfturmung bes fleinen Rebltopfes, - wo bas Regiment Starran bebeutenben Berluft erlitt, - aufe rühmlichste mitzuwirken.

Oberlieutenant Bakonni murde in mehreren Relagionen biefes Feldzuges ehrenvoll ermähnt. Den 1. Februar 1799 ward er zum Kapitanlieutenant, und im Upril biefes Jahres zum wirklichen Sauptmann beförbert. Das Regiment war in diesem Jahre in der Schweiz, unter dem Kommando des FMEts. Graf Bellegarde. — Die Franzosen hatten zur Sicherung des Engadeins bei Martinsbruk und Remüs Verschanzungen und Redutten erbaut. Bei dem allgemeinen Angriff den 30. April ward das Regiment bes sehligt, eine Redutte zu erstürmen. Die Kolonne, in welcher sich auch Bakon pi befand, durchwatete im Bereiche des Gewehrfeuers den Inn, und eroberte, troß der muthvollsten Gegenwehr, die Redutte. Dem heftis gen Kanonens und Gewehrfeuer ausgesetzt, verlor sie an Todten und Verwundeten bei vierzig Mann. Die Franzosen wurden bis Chur zurückgedrängt.

Roch im Frubjahre murbe bas Regiment gur Berffartung der Urmee nach Italien bestimmt. - Es marfdirte über Chiavenna nach Riva; bort, auf bem Comer Gee eingeschifft, bebarkirte es ben 28. Mai bei Como. Geine erfte Bestimmung mar, jur Belagerung ber Bitabelle von Turin mitzuwirken. Rach ihrer Einnahme ben 20. Juni marfdirte bas Regiment gur Belagerung von Allessandria. - Sauptmann Bakonni murde nach abgeschloffener Rapitulagion ben 22. Juli von bem &ML. Graf Bellegarbe in die Festung geschickt, um ben Kommanbanten Beneral Barbanne jur genauen Ginhaltung der Kapitulagions. Bedingniffe ' zu mahnen. Er entledigte fich diefes fcwierigen Auftras ges jur vollen Bufriedenheit feines Rorpstommandanten, und blieb auch bis zum Abzuge ber Frangofen in ber Festung.

In ber morberischen Schlacht bei Novi ben 15. August focht hauptmann Bakonni an ber Spige bes britten Bataillons von Starrap, welches er als Bataillons-Kommandant befehligte. Daffelbe gehörte, im Bereine mit den andern Bataillons des Regiments, zur Division Bellegarde, im Korps des FBM. Baron Krap, und theilte nicht nur die ausdauernde Tapferkeit dieses Heertheiles; sondern bessen Kommandant, Hauptmann Bakonni, half dem Bataillon durch seinen richtigen militärischen Blick, durch seine Entschlossenheit und ausdauernde Tapferkeit, noch glänzenderen, ja ungetheilten Ruhm erringen.

Gleich nach bem erften Aufmarich bes Regiments gelang es ibm, die vom Keinde stark besetten, vor dem Dorfe Pafturana liegenden Unboben ju erfturmen. Ob. gleich mit Übermacht angegriffen, behauptete Bakonpi ftandhaft biefe Unboben, bis rechts und links Alles jum Rudjug gezwungen, er mit ber Mittel - Divifion feines Bataillons überflügelt und abgeschnitten, fich mitten unter ben vordringenden feindlichen Rolonnen befand. Mur zwei Bege blieben ibm nun übrig: entweder zu tapituliren, ober fich mit ben Baffen ben Beg burch die Feinde zu bahnen. Ohne einen Augenblick zu zögern, ffürzte er muthvoll an der Gpite der Division, mitten unter bie machtigen Reinde, und brach fich, mit bem Berlufte von 15 Mann, glucklich die Babn; die Bereinigung mit dem Regimente konnte er jedoch nicht mehr bewerkstelligen. Go fich felbst überlaffen, nabm er in den Beingarten von Pafturana feine Aufftellung. 3m beftigften Tirailleurgefecht behauptete er mehrere Stunden biefe Stellung, mabrend dem bei 800 Mann bes Regiments Strarran, welche burch die heftigen Ungriffe des Reindes verfprengt maren, fich bei ibm fammelten. Muf biefe Urt verstärkt, theilte er feine Truppe unter die fieben anwesenden Offigiere.

Boll Begierbe, an bem Rampfe wieder Theil gu nehmen, begeiftert von bem Gefühle, ju Bftreichs Baffenruhm burch Thaten beigutragen, jog Batonpi langs bem Riasco-Thal gegen Pafturana aufwärts. - Major Rees, welcher mit einem Ravallerie Detaschement im Thale bielt, ließ ibn verftanbigen, baf ber Feind fic ba fammle, um ben rechten Flugel ber Urmee gu beunrubigen. Batonni führte feine Truppe rafc vor, griff ben Beind entschlossen an, marf und verfolgte ibn unaufbaltfam, ben Riasco torrente, ber bis an bie Ochenfel reichte, burchwatend; bis er mabrnabm, bag er entfernt und außer aller Berbindung mit dem öftreichifchen Rorps, im Rucken ber feindlichen Urmee fenn muffe! In bem Soblmege, amifchen Gestrupp und Schluchten am Musgange bes Dorfes Pafturana, ließ er feine Mannschaft eine vortheilhafte, verbecte Aufstellung nehmen, überzeugt, ber Feind muffe biefen Weg fommen. Nachmittag, beim Beginn bes Ruckjuges ber . Frangofen , nabte fich ein feindliches Ravallerie = Detafchement, Ranonen, Bagen, Tragthiere eskortirend, aus dem Dorfe Pafturana, langs dem Sohlwege. Gine . wohlangebrachte Decharge, ein entschlossenes Bervorbrechen, zwangen ben Feind zum eiligen Rückzug in bas Dorf. Bier Kanonen, mehrere Bagen, 20 mit Dunizion beladene Maulthiere blieben in ben Sanden bes tapferen Bataillons.

Als Bakonni Abends hörte, wie Pasturana von ber Division Bellegarbe in der Front angegriffen wurde, machte er muthvoll und voll Gelbstvertrauen alle Borkehrungen, um ber ganzen Macht des sich zurückziehens den linken Flügels der Franzosen den Rückzug zu verssperren. Er ermahnte seine Leute zur Standhaftigkeit

und Tapferkeit, postirte fie verdect binter abgebauene Stamme, Baume, Mauern, in Graben, und erwartete ben in bichter Rolonne langs bem Soblweg beranziehenden geind. Gine fraftige Decharge auf funfzig Schritte, ein mit der größten Beftigfeit unternommener Bajonnettangriff, brachten die feindliche Rolonne in Bermirrung. In voller Flucht verließ fie ben Sohlweg, und eilte hinab in bas Riasco = Thal, wo fie von den öftreichischen Ravallerie : Abtheilungen ganglich gerftreut, niedergefabelt, jum Theil gefangen murben. Bei 2000 Mann, unter ihnen ber Divifions : General Colli, mur: ben bier gefangen, bei 20 Kanonen; viele Munigioneund Bagagewagen blieben in dem Sohlwege fteben; Trophaen, welche man vor Allem ber fubnen Entichloffenbeit und mannhaften Ausbauer bes belbenmutbigen Führers biefes braven Bataillons vom Regimente Ggtarran zu banken batte. Sauptmann Bakonni murbe in ber Relazion bes MMEts. Graf Bellegarde, fo wie in jener des F3M. Baron Rran, wegen des ausgezeichnes ten Benehmens in biefer Ochlacht befonders gerühmt und anempfoblen. - Glorreich und rubmvoll mar biefer blutige Lag fur bas tapfere Regiment Staran, boch fcwer ber Berluft, ben es bierbei erlitten. Bei fiebenbundert Mann an Tobten und Bermundeten blieben auf bem Ochlachtfelbe.

In diesem Feldzuge focht Bakonni noch in ber Schlacht bei Genola und Savigliano ben 4. November, in welcher Melas den franzosischen General Championet besiegte.

Im Jahre 1800 mar Bakonni in ber Riviera von Genua, in ber Division bes FMEts. Bellegarbe. Uls die Frangosen Anfangs April unter Massena in vierzehntägigen steten Gefechten von Nitza über bas Gebirge nach Genua vordrangen, diese Stadt in volltommenen Vertheidigungsstand setten, war das Regiment Starray den 20. April ober dem Dorse Stella ausmarschirt. Feindliche Tirailleurs drangen begünstigt vom Terran vor, und umschwärmten die Fronte. Hauptmann Bakonyi, am Flügel des Regiments, wurde auf nahe Distanz von einem feindlichen Tirailleur aufs Korn genommen. Der Schuß traf ihn mit voller Kraft im Unterleib. In Folge dieser schweren und gefährlichen Verwundung ward er nach Ceva gebracht, wo er langssam genesend, bis zum Abzug der Östreicher aus Piesmont in Folge des Vertrags von Allessandria, blieb.

Im Spätjahre 1800 ward Bakonni von der italienischen Urmee mit Majors - Karafter zur ungeris fchen Insurretzion bestimmt. Er erhielt die Infanterie bes Barfer und Trenschiner Komitats gur Formirung eines Bataillons, welches die Starte von taufend Mann batte. Diese Truppe gelangte, burch feine ausbauernben Bemühungen, balb ju jenem Grabe von Musbilbung, baß feine kaiferliche Sobeit der Erzbergog Reichspalatin, als Oberkommandant ber gangen Infurrekzions-Urmee, burch Korpstefehl bas Bataillon belobte, und als voll. kommen vor bem Feinde verwendbar bezeichnete. Mit diefer Truppe mard Bakonyi nach Laxenburg jur Kongentrirung ber Infurretzions = Urmee in Marich gefest. Un der Grenze Ungerns bei der Brucke von Wimpaffina am Lentha-Fluffe angelangt, bemerkte er, bag ein vor ihm bort angekommenes Bataillon fich meuterisch zerftreut batte, fab, wie eine Rotte von 4 - 500 Mann mit bochgehaltener gabne, larmend, ichreiend, mit Ungeftum auf ibn zukam. Schnell entschlossen, ließ er fein Batgillon

halten, forberte bie berittenen Offiziere auf, ibm ju folgen, fprengte ben Meuterern entgegen, ermabnte fie, ben Befehlen zu gehorchen. Da jedoch ber Saufe ftets tobenber murbe, fprang er, fraftige Gabelbiebe vertheilend, gefolgt von feinen Offigieren, mitten unter fie, erreichte ben die Fahne boch fcmenkenben, die Rotte führenden Unteroffizier, und bieb ibn nieber. In einis gen Augenblicken maren fie auseinander geworfen. Die fliebenben Meuterer wurden größtentbeils gefangen. Bakonpi führte fein Bataillon obne Aufenthalt nach Larenburg. Geine faiferliche Sobeit ber Erzbergog Das latin belobte öffentlich biefes energisch muthvolle Benebmen, welches ber Unordnung Ochranten feste. Er wurde in Folge biefer ausgezeichneten That jum wirkliden Major in ber Urmee ernannt, und mit bem Rana vom 30. Janner 1801 bei bem Infanterie = Regimente Baron Devins Mr. 37 eingetheilt.

3m Jahre 1805 mar Bakonni Major und Grenadier = Bataillons = Rommandant des Regiments Auffenberg Dr. 37 in der Brigade Sobenlobe Bartenftein bei ber italienischen Urmee unter ben Befehlen Geiner faiferlichen Sobeit bes Erzberzogs Rarl. Bei ber Schlacht von Calbiero, ben 28., 29. und 30. De tober, brangen bie Frangofen unter Maffenas Befeble, nachdem ihre Ungriffe auf beibe Flügel ber farten Stellung erfolglos blieben, Machmittags ben 30. auf ber von Verona tommenden Sauptstraße in Rolonne vor. - Funf Grenadier = Bataillons ftanden an ber Strafe. Major Batonni, mit feinem Bataillon im erften Tref. fen, empfing ben Beind auf eine nabe Diftang mit einer wirkfamen Decharge, ließ Sturmftreich fclagen, rudte in Fronte mit gefälltem Bajonnette vor. Daffelbe thaten Oftr. milit. Beitfdr. 1845. III. T

bie Nachbar. Bataillone. Die Franzosen warteten ben Angriff nicht ab; sie zogen sich gegen Verona zurud, ohne die Schlacht zu erneuern. — Nach Jahren noch, als Bakonni General, Brigadier in Wien war, wurde bei einer feierlichen öffentlichen Gelegenheit Allerhöchsten, Orts dieses glücklichen Vorrückens im wahren Momente gedacht, und mit Lob das tapfere Benehmen Bakonpis erwähnt, das an der Straffe den Feind so kräftig zurückwies.

In Folge ber Ungludefalle, Die Oftreichs Baffenglud in Deutschland trubten, mußte nach biefer rubmvoll gewonnenen breitägigen Schlacht bei Calbiero ber Rudgug angetreten werben, ber mobigeordnet in ber Nacht vom 30. bis 31. Oktober begann. Bakonni erhielt ben Befehl, die Arrieregarde zu bilben und Bicenza ju vertheibigen, ben nachruckenben Feind fo lange als moglich aufzuhalten. Er entsprach vollkommen diefem Auftrage. Es gelang ibm, die ersten Ungriffe der Krangefen juruckjumeifen , bie ben Ubjug verlangenben Parlamentare glucklich bis in die Racht vom 2. auf ben 3. November bingubalten. - Im Movember Diefes Jahres wurde er, auf Berlangen ber Stanbe Ungerns, als Oberfilieutenant ber ungrifden Infurrekzion beis gegeben, bann ben 1. April 1806 als folder beim 3nfanterie - Regimente Mr. 60, Ignaz Graf Gyulai, eingetheilt. Er mar mit biefem Regimente bei bem Bau Romorns, jog nach Polen, bann nach Bobmen.

Als Oftreich fich zu bem Riesenkampf bes Jahres 1809 ruftete, und muthvoll bem bis babin Unbesiegten entgegentrat, ber, an ber Spige bes verbundeten Europas, die Schickfale ber Welt zu leiten sich anmaßte, ward Bakonni ben 5. März zum Ober ft und Regi-

ments = Rommanbanten bes 39. Baron Duta Linien. Infanterie-Regiments ernannt, im fünften Armeelorps, unter ben Befehlen Geiner taiferlichen Bobeit bes Erg. bergogs Ludwig, in die Brigade bes Generals Baron Bianchi eingetheilt. In ber Schlacht bei Abensberg, ben 20. April, mar die Brigade Bianchi vor Biburg aufmarfcbirt. Mit ausbauernder Sapferkeit wurden die wiederholten Ungriffe ber vielfach überlegenen feindlichen Rolonnen, unter Napoleons eigener Führung und begeiftert burch beffen eigene Begenwart, jurudgewiefen. -Auf beiden Flügeln umgangen, jog fich die Brigabe in die vortheilhafte Stellung von Kirch borf. Oberft Baton vi mar mit feinem Regimente gur Dedung bes' Rückzugs bestimmt. — Trop des bedeutenden Verluftes, umringt vom machtigen Feinde, führte er fein Regiment mit Beiftesgegenwart und Umficht in bie rudwartige Aufstellung, und löfte fo ehrenvoll bie ihm übertragene fdwierige Aufgabe. -

Bei bem ferneren Rudzuge warb er mit einem Bataillon seines Regiments, bann einem Bataillon Ignaz Spulai, ben 21. April zur Deckung bes Rudzuges vor ber Isar-Brücke bei Landshut aufgestellt. Geschüße, Munizionswagen, Fuhrwerke aller Art hatten die Brüsche versperrt. Muthvoll widerstanden die zwei Bataillons den heftigen Angriffen des mächtigen Feindes, schüßten durch mehrere Stunden den Rüczug der Wagentolonne. Endlich, von den Zurückeilenden in Undrbnung gebracht, waren sie gezwungen, den Rüczug anzutreten. Oberst Bakonni zog durch Landshut, und rallirte sein Regiment auf den Höhen des Trausniger Schosses.

Als am 24. April FME. Siller, um bem ungeftumen Nachdrängen ber Feinde Schranken ju feben, bie offensive Bewegung gegen Neumarkt anordmitten befand sich das Regiment Duka, unter Befehl sten Obersten Bakonni, in der Kolonne des rechten gels. — Im Vorrücken gegen den erwähnten Ort meine sein vom Feinde besether Wald genommen werden; die die dewährte Tapferkeit Bakonnis auch schnell vollbrakt has bewährte Tapferkeit Bakonnis auch schnell vollbrakt has rückte, durch einen Schuß ser mit den Tirailleurs mit bei Trückte, durch einen Schuß sein Pferd. Der tapfere Die seiner and Fuß an der Spige seiner Abtheilungs und, die sliehenden Feinde ungestüm vor sich herjagen, näherte er sich der Vorstadt Neumarkts.

Sier gewahrte er, in ber langen, tiefen, von 60 den und gerftreuten Saufern eingeengten Gaffe, ein bichte Reiter = Rolonne, welche Miene machte, qu be bouchiren. Bakonnis ichon oft erprobter militarifon Scharfblick erkannte augenblicklich die migliche Lage, in welche er gerathen konnte, wenn die feindliche Reiter Rolonne feine aus bem Balbe baber eilenben Ubtheilum gen noch in ber freien Ebene trafe. Er entichloß fich baber fonell. Dit einigen Worten rief er feinen Leuten ju, ibm zu folgen; an ber Gpige von 3 - 400 Mann er reichte er gludlich, im vollen Lauf, ben Unfang ber tiefen Gaffe, bevor fich bas Reiter-Regiment in Bemegung fette. Muf 50 - 60 Ochritte gaben bie Borber ften eine Decharge auf die Tete der Kolonke. Die erfte Abtheilung, ber Oberft an ber Gpipe bes Regiments, ffurate. Die Gefallenen, fo wie die fcheu gewordenen Pferbe, hinderten bie anderen Abtheilungen an ber Vorradung. - Nun begann bas morberische Feuer ber berbeieilenden Leute der Regimenter Duta und Rlebet, welches lettere Regiment fich in berfelben Rolonne befand, auf 20 bis 30 Ochritte Entfernung. - Es entfvann

ein furchtbarer Rampf. Die Hecken, die Häuser zu Den Seiten der Gaffe wurden besetzt, und in dem Etraume einer kleinen halben Stunde war das seindste Regiment beinahe ganz vernichtet. Duka erbeutete sechhundert, meist verwundete, Pferde. Oberst Basmyi eilte nun durch das offene Thor der Stadt auf Marktplat, wo auch die anderen Kolonnen anlangsen. — Für diese mit glänzendem Erfolge gekrönte Baffenthat erhielt er das Ritterkreuz des Marien here sien Drbens, welches ihm, nach geschlossenem Frieden, in der Garnison zu Ofen, von dem damaligen Kommandirenden, Feldmarschall Alvinczy, übersreicht wurde.

In dem Treffen bei Ebelsberg am 3. Mai war 106 Regiment Duka auf den Sohen ober dem Orte zufgestellt, und nahm thätigen Untheil an dem Gefechte. Bei dem Rückzuge der Östreicher war die Brigade Bian- hi die lette, welche abmarschirte. Oberst Bakon vierhielt den Befehl, die Arrieregarde zu bilden, dem Jeind so lange als möglich aufzuhalten. Er erwartete tehenden Fußes die aus Ebelsberg debouchirenden Franzosen. Als er sah, daß sie den Angriff beginnen wollzen, rückte er von dem erhöhten Terrän, wo er seine Ausstellung genommen hatte, mit klingendem Spiele vor. In der Vertiefung, vom Feinde nicht gesehen, marschirte er rechts ab, und führte, nachdem der irregeleitete Feind Halt gemacht, die Straße kotopirend, sein Regiment ohne Verlust in die Ausstellung hinter die Enns.

<sup>\*)</sup> In der lithographirten Sammlung der Dom ente aus Öftreiche Rriegegefchichte, herausgegeben von D. Trentfeneth, ift diefe Szene auf Blatt 15 ber IV. Abtheilung dargeftellt.

Den 20. Mai, ben Tag vor ber Schlacht von Ufpern, mar Duta bei Engersborf und fangs ben Ufern ber Donau, ber Cobau gegenüber, als Borpoffen aufgestellt. Im Laufe bes Tages erhielt Bakonni ben Befehl, mit einem Bataillon bie Bebuiche und ben Uferrand zu befegen, um bem fich in ber Lobau fammelnden Reinde den größtmöglichften Schaben zuzufügen. Napoleon batte bei fechzig Ranonen am Ranbe ber Infel aufführen laffen, welche mit einem Sagel von Rugeln und Kartatichen bie Ebene vor ber Lobau überschütteten und die öftreichischen Borpoften vertrieben. Das Bataillon Duta hielt ftanbhaft die Bertiefungen und Bebuiche befett, fügte burch fein ununterbrochenes Tirailleurfeuer, auf die nabe Diftang, ben feindlichen Artilleriften ben bebeutenbften Ochaben gu. - Es mat bereits fünf Uhr Nachmittags. Noch bielten fich, tros bes beftigften Rugelregens, die Tirailleurs. Da bemertte Bakonni eine vordere Abtheilung, welche nicht meht Stand balten fonnte, und jurudjulaufen begann. Er eilte ju Ruß bin, um fie ju ermuntern und an ihren Poften zu feffeln. Mur einen Augenblick bem Feuer blosgegeben, ftreifte ibn eine Ranonentugel am rechten Rnie; er fant jufammen. Er murbe vom Schlachtfelbe nach Stamereborf, von ba nach Nicoleburg geführt. - 218 Seine kaiferliche Sobeit ber Erzbergog Ludwig nach ber Schlacht bei Bagram fich in Micoleburg aufhielt, forgte Bochftberfelbe mit ber bem Allerhochften Raiferhause eigenen theilnahmevollen Milbe fur ben vermundeten Oberften. Er wurde bann burch ben Gebrauch ber Rarpathenbaber fo weit bergeftellt, daß er nach brei Monaten das Rommando feines zu Rosztollany in Ungern dislogirten Regimente wieder übernehmen fonnte. -

3m Jahre 1810 ftand bas Regiment ju Ofen. -Bei ber verheerenden Feuersbrunft den 5. und 6. Geptember, die fiebenbundert Baufer in Afche legte, gelang es dem Oberft Bakonni, ber feine Gefahr icheute, durch. feinen raftlofen Gifer und zwedmäßige Unordnung, das große, boben Werth enthaltende Depot des aus Beria vor ber frangofischen Offunggion babin überführten Quedfilbers, burch Unschwemmung bes Bebaubes mit Baffer, ben Flammen ju entreißen, und burch Abtragen mehrerer Saufer bem Reuer Einhalt zu thun. - Geine faiferliche Sobeit ber Erzbergog Palatin, ftets bei bem Feuer gegenwärtig, Augenzeuge ber Berfügungen Batonnis, batte die bochfte Gnade, Geiner Maje. ftat bem Raifer biervon Nachricht ju geben; worauf eine bobe boffriegeratbliche Berordnung biefes Benehmen belobte. -

Im Jahre 1812 war das Regiment Duka bem öftreichischen hilfstorps beigegeben, das sich an Napo-leons mächtige Geerscharen anschloß, um das ferne Ruß-land unter die Zwangsherrschaft des in seinem höchsten Glücke stehenden Kaisers der Franzosen zu beugen. Bakonyi theilte alle Beschwerden und Entbehrungen bieses denkwürdigen Feldzugs. Er war den 22. Juli, unter Frimonts Besehlen, bei der Erpedizion von Pinsk, wo die in zweihundert, häuser ähnlichen, Baraken aufgehäuften Armeevorrathe der Ruffen zerstört wurden. — Bei den Gesechten von Prussani und Kosiebrod ben 10. August war das Regiment längs den Gümpfen aufgestellt. Die Ruffen hatten eine sehr vortheilhafte Stellung auf den jenseitigen, den Gumpf begrenzenden Unhöhen. Zahlreiche Geschütze bestrichen den Damm,

ben einzigen zur Aufstellung ber Ruffen führenben Beg. Das Gefecht blieb bis gegen brei Uhr Nachmittags ohne Entscheidung. - Der Rorpe-Rommandant Furft Ochwargenberg ertheilte bem Oberften ben Befehl, auf bem Damme vorzuruden, mit bem Beifugen: "er rechne barauf, bag bas Regiment Duta bie jenfeitigen Unhoben erreichen werde." Bakonni flieg vom Pferde, mandte fich an fein erftes Bataillon, und nur weniger Borte bedurfte es aus bem Munde bes verehrten Oberften, um bie erprobten Baffengefahrten gur entschloffenen That ju begeiftern. Er felbit ftellte fich an ihre Spite, und ben Rugel- und Rartatichenhagel, welcher gange Reiben nieberschmetterte, nicht achtend, ffurmten bie Braven, ihrem tapferen Oberft folgend, ben feindlichen Kanonen ju. - Ale die Ruffen biefen entschloffenen Ungriff faben, verließen fie die vortbeilhafte Stellung, bevor noch die Bajonnette ber Sturmenben fie ju ereilen vermochten. Auf biefe Urt murbe bas Butrauen bes Korps-Kommanbanten in Bakonnis Tapferkeit glangend gerechtfertigt. Diefe Baffenthat ward im Urmeebefehl veröffentlicht, Oberft Bakonni in der Relagion gur besonderen Beruch fictigung ehrenvoll anempfohlen.

Die Folgen biefes beschwerlichen Feldzugs wirkten zerftorend auf Bakonpis Gesundheit. Die vielen Bunden erregten die heftigsten Schmerzen. Er war bemuffigt, körperlich leidend und im Gemuthe niedergedrückt, um seine zeitliche Pensionirung zu bitten. Er verließ die Urmee, und zog sich auf seine kleine Besitzung nach Levenz im Barscher Komitate zuruck.

Im Jahre 1813, als Europa, mude biefer fteten Rriege, ben Frieden munichte, und Oftreichs Beere an-

ì

dem entscheidenden Befreiungskampfe Theil nahmen, ward auch Allerhöchsten Orts des bewährten Kriegers gedacht, der, entfernt vom Getümmel der Feldzüge, in ländlicher Bescheidenheit lebte. — Geine königliche Hoheit der Erzberzog Ferdinand forderte ihn mit hulds vollen Worten auf, wenn seine Gesundheitsumstände es erlaubten, wieder in die Armee einzutreten. — Freus dig eilte er, dem Rufe Folge zu leisten. —

Bakonyi, als Generalmajor und Brigabier, erhielt im November 1813 eine Brigade von sechs uns griften Bataillons, welche sich in Inaim sammelten.— Im Dezember zog er über Ulm, Basel, nach Frankreich, und vereinigte sich bei Befançon, welches Fürst Alois Liechtenstein blockirte, mit ber Gub. Armee.

Nach Macon beorbert, erhielt er die Brigade, bes stehend aus den Regimentern Hiller Nr. 2, und Collos redos Mannsfeld Nr. 33. — Bei dem Treffen von Mascon den 11. März 1814 bilbete die Brigade den rechten Flügel, nahm thätigen Untheil an dem Gesechte, wels des spät am Nachwittage mit der Niederlage des Marsschalls Augereau endete, der gezwungen ward, sich bis Villefranche zurückzuziehen.

Nachdem FME. Bianchi das Kommando des ersten Armeekorps der Gub. Armee übernommen hatte, übernahm General Bakon pi jenes der Division. — Am 17., 18. und 20. März leitete er die Bewegungen der Division in den Gesechten, welche bei der Vorrückung gegen Villefranche und Lyon statt fanden. — Am 21. März zog die Güd. Armee in der Hauptstadt des südlichen Frankreichs ein. — General Bakonpi bezog mit der Division Kantonnirungen in Eculy und Marey.

Maricall Augereau batte fich nach bem Berlufte Lpons binter bie Ifere jurudgezogen. Dur bas Stabtden Romance, am rechten Ufer, blieb von ben Franzosen besetzt. Da dies jedoch zu öfteren Überfällen und Allarmirungen unserer Borposten Unlag gab, fo wurbe beschloffen, Romance ben 2. Upril zu nehmen. -Beneral Batonni erhielt ben Befehl, mit feiner Brigade mitzuwirken. Er ließ früher ein vor ber Stadt liegendes, fart befettes, Rlofter angreifen, bie verrammelten Thore burch die Batterien gertrummern, eine Abtheilung jum Sturme vorrücken. Die Frangofen marteten den Angriff nicht ab. Gie raumten bas Rlofter. -Mun murben die Batterien ober und unter Romance auf bie steilen Ufer ber Ifere aufgeführt, um jebe Berbinbung über die noch ftebende Brucke, fo mie jede Berftartung vom jenseitigen Ufer, ju verbindern. - Die Thore murben burch bie Bimmerleute eingehauen, und ein Batgillon Colloredo ructe in die Stadt. - Die Befatung, fo wie die Bewohner, machten ein beftiges Feuer aus den Fenstern auf die Gindringenden. Die Stadt gerieth in Brand; worauf die Vertheidigung aufborte. — Die Eroberung von Romance kostete den Offreichern 120 Todte und Bermundete. Ginige Tage spater traf die Nadricht in Lyon ein, bag die Muirten in Paris eingerückt fenen. --

Nach hergestelltem Frieden erhielt Bakonpi ben Befehl, mit seiner Brigade, bann sechs Grenadiers Bataillons, welche zur Garnison Wiens mahrend bem Kongreffe bestimmt waren, ben Marsch nach Ulm anzutreten, wo diese zehn Bataillons eingeschifft, ben neunten Zaa ber Kabrt in Nugborf landeten.

Das Jahr 1815 sollte Napoleon nochmals auf bem Throne Frankreichs sehen. Der Krieg begann von Neuem. Hunderttausende zogen wieder gegen Frankreichs Grenzen, um den lang ersehnten Frieden dauerhaft zu erkämpfen. Auch Bakomi verließ mit seiner Brigade Wien. Ihm wurde damals das hohe Glück, Seine Majestät den Kaiser von Rußland als Inhaber und Obersten des 2. Infanterie Regiments bei der Defilirung den verssammelten Monarchen Europas vorzuführen. Der hohe Monarch nahm mit den schmeichelhaften Worten Absschied von ihm: "General, menez mon Regiment à la gloire; vous le savez faire."

Die Brigabe überfdritt bei Bafel bie Grengen Frankreichs, jog bei bem icon blodirten Guningen voruber, ben Rhein abwarts, nach Schlettstadt. - Um ben Ubergang bes Urmeetorps unter ben Befehlen Geiner koniglichen Sobeit bes Ergbergogs Ferbinand, über bie Bogefen bei bem Pag Sainte Marie aur mines zu beden, murbe bie Bernirung Ochlettstabts, welches eine Garnison von 2600 Mann batte, beschloffen, und bierzu bie Brigade Ba fon nis bestimmt. Er lofte biefe Aufgabe ehrenvoll. Durch brei Tage hielt er biefe ftarte Garnifon in Baum. Täglich und wieberholt machte fie bie beftigften Ausfälle, bie jebesmal, wenn auch mit bedeutendem Berlufte, fiegreich jurudgewiesen murben. Geine Majeftat ber Raifer von Rugland verlieb ibm fur biefe fo gludlich beendete Unternehmung ben St. George-Orden vierter Rlaffe. - Bon anderen Truppen abgeloft, überschritt die Brigade bie Bogefen, folgte der Urmee, bie bei Tropes fant. - Der Gieg von Baterloo enbete biefen Rrieg. -

Bakonni bezog mit seiner Brigade Kantonnirungen bei Chatillon sur Geine, marschirte bann zu bem großen Parabelager von Dijon. — Nach geschlosser nem Frieden wurde er bei der Division Bianchi eingestheilt, welche zur Übernahme bes Inn Biertels in Galzeburg blieb, und kam im April 1816 als Brigadier nach Presburg. —

Im Jahre 1819 berief ihn Seine Majestät ber bochselige Kaiser Franz nach Wien, wo er die Füstlier- Brigade erhielt. Er blieb nun ununterbrochen durch dreizehn Jahre in der Residenz, unabläßlich bemüht, seine Pflichten mit Eifer, Geist, raftloser Thätigkeit zu ersfüllen.

Im Jahre 1823 verlieh ihm Seine Majestät das 33. Linien-Infanterie-Regiment, in deffen Reihen er vom Radeten bis jum Stabsoffizier gedient, mit dem er gegen die Türken gekämpft, die blutigen Kriege in den Niederlanden, in Italien mitgesochten, zu dessen Ruhm er so oft durch seine Tapferkeit beigetragen hatte. — Im Jahre 1826 wurde er Feldmarsschallelieutenant, und blieb auch als Divisionär in Wien.

Sich ber hohen Gnabe murbig zu zeigen, die ihm burch die vieljährige Unstellung in der Restdenz zu Theil wurde, war er, ohne Rucksicht auf seine Gesundheit, unermübet eifrig und thätig. Das vorrückende Alter, die vielen Bunden, die stete Aufregung der eifrigen Dienstleistung, so wie zeitweise Unfalle der Gicht, hatten seine kräftige Gesundheit erschüttert. Er fühlte die Zeit herannahen, wo der heldenmuthige Mitkampfer so vieler Schlachten und Sturme sich von dem Schaus

plate bes regen Lebens zurückziehen muffe. Seine Masjestät ber hochselige Kaiser Franz ernannte ibn, auf seine unterthänigste Bitte, im Jahre 1832 zum Festung & Kommanbanten von Komorn.

Das Beste bes allerhöchsten Dienstes, die unbesgrenzte Liebe und Ergebenheit für das allerhöchste Raiserhaus, leiteten auch hier jede seiner Handlungen. Er überwachte mit Ausmerksamkeit die großartigen Bausten der Palatinal-Linie, die im Jahre 1838 ansingen. Er verstand es, die große aus sieben Bataillons bestehende Garnison mit dem Geiste brüderlicher Eintracht und mit Liebe für den Dienst zu beseelen. Er war der biedere, theilnehmende Freund eines jeden Einzelnen.

Im Jahre 1844 wurde ihm die Auszeichnung ber gebeimen Rathewurde zu Theil.

Im Frühjahre bes Jahres 1844 jog sich bie Sicht, an ber er bie letten Jahre viel litt, gegen die Brust. Das Uthmen wurde immer beschwerlicher; die Kräfte schwanden; nur ber rege Geist erhielt noch ben schwinsbenben Körper. Um 24. Jänner 1845, nach einer kurzen Spaziersahrt, trat plöglich die Lungenlähmung ein. Schmerzlos verschied der tapfere Veteran, der sein hersannahendes Ende mit dem Muthe des Kriegers voraus sah, für Ules, selbst für sein würdevolles Begräbnis, gesorgt hatte.

Bakonini erreichte bas hohe Alter von fiebenunds fiebzig Jahren. Ihm ward bas feltene Glud, dem Staate burch fechzig Jahre unermübet, tapfer, uneigennütig gebient zu haben. —

Bon der Natur mit allen Gaben ausgestattet, bie ben ritterlich eblen, geistvollen Rrieger schmuden, mar

er stets eine Zierbe ber Armee. Bescheiben, einfach in seiner Lebensweise, ein theilnehmender Menschenfreund, spendete er wohlthätig den Bedürftigen, entließ nie ohne Unterstügung den Armen, der hilfe bei ihm suchte.

Ein liebevoller gitiger Vater, ein heiterer, bieberer Mann, ein treuer Staatsbiener, ein besorgter guhrer seiner Soldaten, ein ebler Mensch, starb er geehrt, geliebt, und betrauert von Allen, die ihn kannten. — Moge feine Afche in Frieden ruben. —

#### III.

## Die Gefechte um Tropes vom 19.—25. Februar 1814.

Rach öftreichischen Originalquellen.

Bon Joh. Bapt. Och els, f. f. Dberfilieutenant.

#### Inbalt.

Am 21. Februar: Reitergefecht bei Saint Martin de Boenan und Saint Aubin.

" 22. " Gefecht bei Mern.

" 22. " Gefecht bei Pavillon.

" 23. " Das Treffen bei Tropes.

" 24. " Die Gefechte in und um Tropes.

## Der 19. Februar.

Das hauptquartier ging an diesem Tage von Trainel nach Tropes. Der Feldmarschall Fürst Schwarzensberg hatte beschlossen, die hauptarmee babin zu ziesben, und später, nach der Bereinigung mit dem schlessischen heere, die Offensive wieder zu ergreisen. Da der Beind bereits in der vergangenen Nacht die Brücken bei Montereau wieder hergestellt und sich dieseits der Seine ausgebreitet hatte, so konnte das V. Armekorps in Bray von Übermacht angegriffen werden, und wäre dann großer Gesahr ausgesetzt gewesen. Daher erließ der Fürst nach

por Tagesanbruch ben Befehl, "bag ber Ben. b. Rav. Graf Wrebe fich auf Trainel gurudziehen folle. Aber bas VI. Urmeekorps folle am 19. noch bei Mogent bleiben. Much am 20. murbe Graf Wittgenftein fo lange bort fteben, bis er von feindlicher Übermacht angegriffen und jum Abjug gebrangt murbe. Der Saupttheil bes V. Armeekorps murbe fich am 20. bei Prunan aufstellen. und beffen Machbut mit einer ruffifden Ruraffier - Divis fion verftartt werden. Die übrigen Truppen follten am 20. Februar folgende Stellungen einnehmen: bas L Armeeforps bei Kontvannes; - Die leichte Division Rurft Moriz Liechtenftein in Billeneuve l'Archeveque, mabrend ibr Machtrab noch in Gens blieb; - bas III. Armeetorps im Lager auf den Soben von Mongueur; - bie ruffifch - preugifchen Garben und Referven bei Malmaison; - bas IV. Armeekorps in Tropes; - bie östreichischen Grenadiere und Kuraffiere in ben Quartieren zwischen Gaint Germain und Gaint Leger."

Die Truppen nahmen am 19. folgende Stellungen ein:

<sup>.</sup> Das IV. Arm ee forps marfchirte, vom Feinde ungeftort, über Bran gegen Nogent, und bezog Nachmittags um Saint Mubin Quartiere.

Das V. Ur mee for ps hatte sich vor Tagesanbruch bei Bran, in Schlachtordnung gestellt, bas IV. aufgenommen. Dann ließ Graf Brede die bairischen Schützen vom rechten auf bas linke Ufer ber Seine zurücktebren, die hölzerne Brücke abwerfen, und folgte mit seiner ganzen Infanterie bem Marsche des Kronprinzen über Nogent, bis Saint Hilaire. Der

Ben. b. Rav. Baron Frimont blieb mit 4 öftreichifchen und 7 bairifden Reiter = Regimentern (ober 44 Estabrons), bann ben 4 ruffifchen Ruraffier = Regimentern ber Division Rretoff und bem gesammten Ravalleries gefcung bes V. Urmeeforps, als Machbut ber Urmee bei Bran fteben, und bectte ben Marich berfelben gegen Tropes. Erft um neun Uhr Bormittags jog Frimont von Bran ab, und marfchirte über Grifp und Dagn bis nach Tra in el. Er ftellte feine Reiterei auf ben bortis gen Boben, und lebnte den rechten Flügel (bie Regis menter Knefevich Dragoner und Sketler Bufaren ber Division Splenn) an Sumern, wo Frimont felbst Quartier nabm, - ben linken (bie bairifchen Reiter-Brigaden Bieregg und Diet) an Trainel. Die ruffische Ruraffier : Divifion lagerte als Referve bei Boun. Die Regimenter Ochwarzenberg Uhlanen und Erzbergog Joseph Sufaren ber Division Graf Unton Sarbegg ftanden bei Fontenap. Die Strafen von Bran nach Mogent, von Gens nach Trainel, murben burch ftarte Poften, die Gegend von Pont fur Jonne durch Patrullen beobachtet. Feindliche Abtheilungen maren in weiter Entfernung diefer Nachhut bis Grifp gefolgt, von meldem Orte fie aber nach Bray jurudtehrten. Graf Brede nabm fein Sauptquartier in Macon. -

Der Marschall Macdonald, welchem ber übergang bei Bran aufgetragen war, hielt diese Untergnehmung, so lange Wrede noch dort stand, für unausssührbar, und marschirte mit dem XI. Korps über Monstereau, nach Marolles. Den General Jacquinot hatte er mit einiger Reiterei vor Bran stehen lassen, um diesen Klankenmarsch zu maskiren.

Du Graf Wittgenstein die neue Disposizion noch Dur. milit. Beitschr. 1845. III.

nicht erhalten hatte, welche ihm auftrug, Nogent erst bann zu räumen, wenn er hierzu burch ben Angriff einer feindlichen Übermacht gezwungen wurde, so vollzgog er ben früheren Befehl, und marschirte mit bem VI. Armeekorps nach Pont sur Geine. Nur Graf Pahlen mit ber Reiterei blieb in Nogent stehen. — Der Fürst Gortschakoff, welcher seit bem Rhein = Übergange Strafburg beobachtete, war bort burch babische Truppen abgelöst worden, und rückte noch am 19. Fesbruar mit 8000 Ruffen beim VI. Armeekorps ein. —

Marschall Oubinot hielt es ebenfalls für zu schwer, ben Übergang bei Nogent zu erzwingen, und hoffte dagegen, denfelben bei Bray leichter auszusführen. Er setzte bas VII. Korps über Donnemarie dahin in Marsch. Zu gleicher Zeit zog Marschall Ney die Sarbe zu Fuß und zu Pferde in Montereau zusfammen.

Graf Barklan be Tolly ging mit den ruffifche preußischen Garben am 19. bis Billeloup.

Das I. Armeekorps marschitte von Pont sur Yonne über Gisq und Thorigny, und bezog Quartiere um Billeneuve l'Archeveque, in Bagnaur, Flaccy, Lailly, Molinour, Bullaines. Die leichte Division Graf Ignaz Harbegg machte die Nachhut. Sie kam gegen Mittag bei Pont sur Yonne an, ließ einen Theil der vom Feinde gesprengten Brücke abtragen, und marschitte sodann über la Chapelle nach Thorigny ins Lager. Als General Gerard mit dem II. französischen Korps in Pont anlangte, beschäftigte er sich mit der Berstellung der dortigen Brücke.

Die leichte Division gurft Morig Liechten ft ein bedte ben Ruden bes III. Urmeetorps, indem fie von

Sens, wo eine Abtheilung leichter Reiterei zur Beobachtung des Feindes zurückgelaffen wurde, nach Pont fur Vannes zog.

Das III. Armeekorps marschirte von Bareilles, Pont sur Bannes, u. s. w., bis Gaint Liebault, wo F3M. Graf Gpulai Quartier nahm, und bezog Kantonnirungen in diesem Orte, bann zu Thuisp, Dierrep, Saint Julien, Neuville, Villemaure, u. s. w., — die Arrieregarde bei Saint Benoit. —

Der FME. Graf Noftig kantonnirte mit ben öftreichischen Grenadieren und Kuraffieren in und um Fontvannes.

Der Hettmann Platoff hatte, zugleich mit ben Oftreichern, am 18. Die Gegend von Fontainebleau verlaffen, und fich nach Nemours zurückgezogen, in beffen Umgegend eine Kosakenabtheilung am 19. ein Gesecht dem am Loing hinaufgerückten General Alix lieferte, und einigen Verlust erlitt. — General Seslawin hatte am 18. ein glückliches Gesecht in der Nähe von Orleans bestanden.

Raifer Napoleon nahm bamals mehrere Beränderungen in der Organisazion seiner Armee vor. Die Reserve von Paris hatte in dem letten Gefechte so bebeutenden Verlust erlitten, daß dieselbe dem II. Korps
einverleibt wurde, dessen Kommando dem General Gerard übertragen blieb. Marschall Victor erhielt den Befehl über das in der Errichtung begriffene Korps der
jungen Garde, oder die Divisionen Charpentier und Boper
de Rebeval. Das Korps Pajol wurde ausgelöst und
in die anderen Reiterkorps eingetheilt. Die DivisioPacthob stieß zum Korps bes Marschalls Qubinot. — Die ohnehin schwache Division Alix wurde noch um 3 Bataillons vermindert, welche zu jenen Korps zurücktehrten, bei welchen sie früher gestanden. Als die Kadres bes V. Korps in Meaux ankamen, wurden sie zum Kern einer zweiten Reserve Division bestimmt, und deren Errichtung dem General Arrighi anvertraut. — Diese Umwandlungen der Truppen, und die natürlichen Hinzbernisse, welche die Geine den Franzosen in den Weg legte, waren Ursache, daß keine thätige Versolgung von Geite der Letzteren statt fand.

### Der 20. Rebruar.

Das Soflager ber brei Monarchen befand fich, nebst bem Sauptquartier bes Feldmarschalls Fürst Schwarzenberg in Tropes.

Das VI. Arme ekorps zog bie leichte Reiterei des Grafen Pahlen aus Nogent bis auf die Höhen von Chatres. Gen. Graf Wittgenstein marschirte nach Mern, und ließ seine Infanterie Lager auf beiden Ufern der Seine beziehen. General Diebitsch stand mit der leichten Garde = Kavallerie zu Vallans, — Oberst Fürst Lubomirsti jenseits der Seine und Aube in Pleurs, von wo aus er Sezanne und Villenore besobachtete. — Das schlesischer hatte die Aube auf der Brücke von Arcis überschritten, und die Verzeinigung mit der Hauptarmee vollzogen. — Der Feind hatte nichts unternommen, um diese Vereinigung, — eben so wenig, um die rückgängigen Bewegungen der verschiedenen Korps der Hauptarmee zu stören. Er besobachtete unthätig die Räumung von Nogent, und bes

gnügte fich bamit, biefe verlaffene Stabt, und etwas fpater auch Pont fur Seine, ju befehen.

Der Haupttheil des V. Armeekorps marschirte bis les Grez und Fontaines Saint Georges. Der Gen. d. Kav. Baron Frimont brach mit der Ravallerie um sechs Uhr Morgens von Trainel auf, zog sich über Boup, Charmon, Avon la peze nach Schemine, und stellte die Östreicher und Baiern in der Linie von Somme fontaine, Belleville, Ocen, Orvillers, bis Origny le sec; die ruffischen Kürassiere als Rüchalt bei Villeloup und Pavillon. Er hatte zur Beobachtung des Feindes bei Nogent 4 Eskadrons Schwarzenberg Uhlanen hinter Saint Aubin und Saint Hilaire zurückzigelassen.

Der Kronpring von Burtemberg verlegte bas IV. Ur meekorps zwischen Papens und Barbaren Saint Sulpice, wohin sein Hauptquartier kam. Gine Kavallerie-Brigabe kantonnirte zu Billeloup und Pavillon.

Die ruffifchen und preußischen Garben kantonnirten in ben Ortschaften langs ber Geine zwischen Gaint Lie, in welchem Dorfe Graf Barklan Quartier nabm, und Tropes.

Das I. Armeekorps bezog enge Kantonnirumgen in und um Fontvannes und Saint Liesbault. Der FML. Graf Ignaz Harbegg stand mit seiner Division als Nachhut bei Villem aur und Villacerf.

Das III. Armeeforps marfcirtegegen Tropes, und erhielt Quartiere in ben junachft um jene Stadt liegenden Ortschaften, nämlich zu Mongueux, Macen, Prugny und Sorvilliers, wohin bas Korpsquartier kam, — bie Artillerie an der Borstadt Saint Savine, — als Nachhut die Division Crenneville bei Saint Liebault. Diese Lettere war beauftragt, erforderlichenfalls die leichte Division Kurst Moriz Liechtensstein aufzunehmen, welche noch bei Billeneuve l'Archeveque lagerte, und Posten zu Lailly, gegen Pont sur Yonne, und auf den nach Trainel führenden Wegen bielt. —

Der hettmann Platoff hatte fich an die Yonne nach Billeneuve le Ron jurudgezogen. —

Der Raifer Napoleon nahm fein Hauptquartier in Nogent, wo an ber Herstellung ber Brücke eifrigst gearbeitet wurde. Die Stellungen seiner Korps hatten sich nicht bebeutend geanbert, und die weitere Vorrückung mußte bis zur Vollendung der Brücken von Bray und Nogent verschoben bleiben.

Die Sauptarmee und bas schlesische Geer waren nun vereinigt. Vor ihren Stellungen breiteten sich bie weiten offenen Flächen ber Champagne aus, auf welchen ber Begner keine seiner Bewegungen maskiren konnte. Die materielle Übermacht war auf Seite ber Alliirten. Es schien benselben jett die vortheilhafteste Gelegenheit bargeboten, eine Schlacht anzunehmen und hier bas Schicksal bes Krieges durch einen Sieg zu entscheiden. Bei naherer Betrachtung biefer Lage zeigten sich jedoch die Schattenseiten berselben.

Die Bereinigung ber beiben heere gab zwar ben Muirten eine bedeutende örtliche Übermacht. Aber diefe Streitermaffe von mehr als 150,000 Mann mar fo koloffal, bag es schwer wurde, sie rasch zu bewegen, noch schwerer, ihr den Unterhalt zu verschaffen. Die

Truppen fanden in ben Kantonnirungen teine Lebensmittel. Biele Dorfer waren ausgeplündert, gerftort ober niedergebrannt, - viele von ihren Einwohnern verlaffen. - Jene Gegenden ber Champagne, wo bie Urmeen eben ftanden, find ftreckenweife malblos und tabl. Sie leiden stets Mangel an Holz. Dieser murbe den Truppen um fo empfindlicher, weil bas Better fortwahrend raub, talt und naß mar. Die Menfchen litten baburch ungemein ; aber noch mehr bie Pferde ber Reis terei, ber Artillerie und bes Fuhrmefens. Rrankheiten verminderten in bebenklicher Bunahme ben Stand ber Truppen, und Geuchen rafften die burch die angeftrengten Mariche, bie allen Sout gegen bas raube Better entbebrenden Bivouats und ben empfindlichften Mangel an Futter gang erschöpften Pferbe binmeg. Go brachte bann bie alliirte Macht bei ihrer Vereinigung auch ichon ben Reim ber Zerftorung mit fic. Trennung mar bas wirtfamfte', burch die Umftande gebotene Mittel gegen eine brobende Auflösung.

Sätten die Müirten dem Kaiser schnell eine Schlacht geliefert, um die sich häufenden Berlegenheiten zu besenden, so lag selbst in dem Übermaß an Streitkräften und in der schweren Bemeglickeit derselben ein Nachtheil. 2luch war das Berhältniß der obersten Leitung für Kaiser Napoleon vortheilhaft. Er war Monarch und Feldherr zugleich, und führte mit unumschränkter Macht augenblicklich, ohne Kriegerath, jede strategische Bewegung aus, welche ihm sein Genius eingab. Er durfte die punktlickste taktische Erfüllung der Befehle von seinen Marschällen erwarten, die alle für die Rettung ihres Vaterlandes, für ihre eigene Eristenz kämpften. — Es war also nicht rathsam, die entschedende Dauptschlacht aus einem Punkte

ju liefern, wo ber Raifer napoleon feine Sauptmacht versammelt batte, und fie felbft in ben Rampf führte. Die Bewegungen ber Mlirten mußten ben Raifer nothigen, feine Macht zu theilen, und zwar : auf vier unter fich weit entfernten Dunkten eben fo viele felbstftanbige Armeen aufzustellen; namlich in ber Mitte Gine gegen bie allirte Bauptarmee und eine zweite gegen bas fic wieder von berfelben trennende fchlefifche Beer; die britte rechts bei Lyon; die vierte links in den Niederlanden. Da ber Raiser sobann auf breien dieser Punkte bie Truppen der felbstftandigen Leitung feiner Benerale überlaffen mußte, fo burfte man erwarten, bag jene Korps, bei welchen Napoleon fich nicht felbst befand, geschlagen werben murben. Much wenn auf Ginem ber vier Punkte ber Raifer felbst, ober einer feiner Generale, eine Ochlacht gewann, tonnte ber Gieg, wegen ber überall vorberre fcenben Ochmache ber in vier Armeen gethrilten Streitfrafte, nie ausgiebig benütt werben. -

Nach diesen Voraussetzungen wurde beschlossen, "daß die Hauptarmee sich die Bar sur Aube zurückziehen, Feldmarschall Blücher mit dem schlesischen Heere nach Brienne oder Arcis marschiren solle. Werde der Kaiser der Hauptarmee folgen, so weicht diese zurück die Chausmont; FM. Blücher geht nach Joinville, ein Armeestorps auf Chatillon sur Seine. — Sobald die über den Rhein und durch die Schweiz ziehenden deutschen Resers ven bei Dijon eingetroffen sind, rücken der Gen. d. Kav. Erbprinz von Hessenschung und der FMC. Graf Bubna offensto gegen Lyon vor. GL. Bülow wird in den Niederlanden mit allen jenen Reserven verstärkt, die durch Norddeutschland heranziehen. Er ergreift ebenfalls die Offenstoe, und sett diese so lange fort, bis der

Kaiser von seiner Sauptmacht bedeutende Unterftugung nach den Niederlanden schickt, und eben dadurch sich in der Mitte fühlbar schwächt."

Wo immer die allierte Sauptarmee gegen die noch unter ihrem Kaiser vereinigte Sauptmacht eine Schlacht verlieren murbe; z. B. bei Trones oder bei Paris, — fonnten die nachtheiligen Folgen unermeßlich senn. Denn diese Armee befände sich in einem fremden Lande, unter einer feindseligen Bevölkerung, — ohne gesicherte Kommunikazion mit ihrer Basis, — von dieser, so wie von den auf den Flügeln links bei Lyon, rechts in den Niederlanden operirenden Armeen, durch meite Entfernungen getrennt, und jeder schnellen Hilfe und Mitwirkung von denselben, oder von ihren Reserven, ganzlich entbehrend.

Für den 21. Februar wurde befohlen, "daß das VI. Armeekorps bei Mern, die ruffische preußischen Garaben und Reserven bei Villacerf, das IV. Armeekorps bei Saint Parre aux tertres am rechten Seine-Ufer sich aufstellen sollten. Die übrigen Korps ber Hauptarmee würden einstweilen noch in ihren bisherigen Stellungen verbleiben."

#### Der 21. Rebruar.

In ber Nacht vom 20. auf ben 21. Februar empfing ber Feldmarschall Fürst och warzen berg durch einen Kurier bes Erbprinzen von Heffen "Homburg folgende Meldung: "Der Marschall Augereau dringe rasch an der Saone aufwärts. Gine starke Kolonne sen auf bem linken Ufer bis in die Nähe von Chalons vorgerückt; eine zweite nahe auf dem rechten Ufer der Stadt Dole, und scheine, das II. Armeekorps zur Ausselung der



Blodabe von Befangon nöthigen zu wollen. Much bie Generale Marchand und Defair brangen mit überlegener Macht burch Savoien vor, gegen Genf." - In bem Momente, wo die oben entwickelten ftrategischen Berbaltniffe bie Sauptarmee jum Rudjuge nothigten, murben durch biefe offensiven Bewegungen bes Marfchalls Augereau ihr linker Flügel, ihr Rucken, ihre Berbinbungelinie burch die Ochweiz mit Deutschland, bedrobt. Diefer Gefahr, welche durch das bevorstebende Aufgebot ber gangen maffenfähigen Bevolkerung Burgunds ichnell eine furchtbare Sobe gewinnen tonnte, mußte Rurft Ochwarzenberg bie ausgiebigsten und verläßlichsten Silfen fonell entgegenfeten. Die Bortebrungen jur Sicherung bes Rudens ber Sauptarmee und jur Dedung ber Schweizer Paffe murben auch fogleich, in den nachften Stunden, mit folder Rraft und in einem folden Umfange getroffen, daß man jede Befahr fur bestegt balten burfte.

Der Fürst trug nämlich dem FMC. Baron Bianchi auf, mit dem I. Armeekorps und mit der Reserves Divission, welche seinen Namen führte, sogleich über Chastillon nach Dijon zu marschiren. Es wurden auch noch die Brigade Scheither, dann die Divisionen Klebelsberg, Ignaz Hardegg, Wimpsten, Weißenwolf und Lederer unter seine Befehle gestellt. Diese Truppen bils deten eine Masse von 54 Bataillons, 46 Eskadrons, mit eilf Batterien. Es wurde außerdem noch der Prinz Philipp von Hessen- Homburg, welcher mit 10,000 Mann deutscher Kontingentstruppen Basel nahte, besauftragt, nach Dijon zu marschiren. Dem Fürst Alois Liechtenstein wurde befohlen, von dem Besangon blockrenden II. Armeekorps ebenfalls die Infanterie-Brigade

Weigel und das Küraffier-Regiment Kaifer Franz nach Dijon abzuschicken.

Der Gen. d. Kav. Erbprinz von Heffenshomburg wurde beauftragt, sogleich von Dijon mit der Post gegen Besoul zu reisen, und sich zu der östreischischen Reserve-Urmee zu verfügen, welche der FME. Kropherr durch Deutschland führte, und mit deren vordersten Ubtheilungen derselben bereits den Rhein übersschritten hatte. Der Erbprinz sollte diese Truppen inforcirten Märschen nach Dijon bringen, und dort die weiteren Besehle erwarten.

Der FME. Baron Bianch i erhielt die Weisung, ben Feind zurückzuwerfen, und ben für die Alliirten so wichtigen Punkt Epon zu erobern. Doch wurde es seinem Ermeffen anheimgestellt, ob er sogleich nach seinem Eintreffen zu Dijon die Offensive beginnen, oder ob er noch vorher die Ankunft des Prinzen Philipp von Heffen - Homburg mit seinen Verstärtungstruppen abswarten wolle.

Da die Hauptarmee, burch die Entsendung so vieler Truppen nach dem Guden, bedeutend geschwächt wurde, so fand es der Feldmarschall nothig, dieselbe fürs Erste hinter das Desilee von Tropes zurückzuziehen. Die hierzu erlassene Disposizion schrieb vor: "Am 22. Februar wird das VI. Armeekorps am rechten Ufer der Geine, auf den Höhen von Willacers sich aufstellen. Die russischen Garben und Reserven, dann das IV. Armeekorps, und FME. Graf Nostig mit den östzeichischen Grenadieren und Kürassieren, werden ein Lager bei Saint Parre aux tertres und Rouilly beziezhen. Auf dem linken Ufer der Seine bleiben nur noch das V. und das III. Armeekorps und die leichte Division

Fürst Moriz Liechtenstein stehen, und halten die von Gens und Nogent nach Tropes führenden Straßen so lange, bis sie vom Feinde durch Übermacht zurückgebrangt werden. — Das schlesische Heer stellt sich in dem durch Zusammensluß der Aube und Seine gebildeten Winkel, zwischen Mern und Plancy auf, und beckt dadurch den rechten Flügel der hauptarmee."

Reitergefecht bei Saint Martin de Bosnan und Saint Aubin.

Der Ben. b. Rav. Graf Wittgenstein ftand mit bem VI. Armeeforns bei Mern, und unterhielt rechts die Berbindung mit bem ichlefischen Beere. Geine Avantgarbe, unter Bl. Graf Pablen, batte am linten Ufer ber Geine die Soben von Megrigny befest. Geit dem Treffen bei Montereau, alfo volle zwei Tage, batten fich die frangofischen Truppen taum gezeigt. Doch am 21. Vormittags ergriff ber Reind bie Offensive wieber. Der General Gerard war mit dem II. Rorps und ber Ravallerie = Division Rouffel noch ju Gent. Marfcall Men mit ber Garbe ju Bug und ju Pferb stand gegen Erainel. Marfchall Oudinot ruckte von Pont fur Geine an ben Bach Gelanne, und ließ bie Vorposten Wittgensteins von Saint Silaire bis Romilly jurudbruden. Marfchall Macdonald marfchirte auf No: gent, und ftellte bas Ravalleriefores Milbaud gegen Saint Aubin auf. Der Bortrab rudte bis an bas Pofthaus von Les Granges. Sinter bemfelben zogen ftarte Reiterhaufen über die Boben von Origny.

Der Feldmarichall Fürst Schwarzenberg hatte ben Armeekorps V. und VI. eine Rekognoszirung, bes Feinsbes aufgetragen. Graf Bittgenstein sollte biefelbe über

Romilly auf Pont fur Geine, - Graf Brede über Saint Martin be Bosnan auf Saint Mubin machen laffen. Bon bem V. Urmeeforps maren eben bamals 2 Estadrons Anefevich Dragoner, 2 Estadrons Ergbergog Joseph Bufaren ber Division Splenn gegen Gaint Aubin und Gaint Martin vorgeschickt worden, um die Landschaft an der Geine zu durchftreifen, und Nachrichten vom Feinbe einzuholen. Gie follten, in Berbindung mit ber Reis terei bes Grafen Wittgenstein, bis gegen Nogent patrullis ren. Dieses Detaschement stieß bei Gaint Martin auf jene frangofifche, vom General Milhaud geführte Rolonne. Der Oberft Bering warf fich fogleich mit ben 2 Estadrons Knefevich auf ben frangofischen Bortrab, und bie Bufaren : Estadrons folgten jur Unterftugung nach. Der feindliche Bortrab murbe geworfen, und bis auf ben Ramm ber Bobe verfolgt. Sier öffnete fich bem Blicke bie Aussicht über ben jenseitigen Abhang, welchen fo eben eine frangofische Reitermaffe von wenigstens 4000 Mann berauftrabte. Diefelbe fturgte fich augenblicklich auf die öftreichischen Reiter. Diese geriethen in die bringenbite Befahr, von jener gehnfach überlegenen Reiterei aufgerieben zu merden, und zogen fich daber in moglichfter Gile nach den Boben von Orvillers jurud, mo fie fich vor ber Linie ber Borpoften wieder sammelten und ordneten. - Der Gen. b. Kav. Baron Frimont eilte auf die erfte Runde von diesem ungunftigen Bufammenftoß mit feiner gangen Reiterei aus bem Lager berbei. Mun machten die Frangofen jenfeite Trainel, auf den Boben von Dcen Salt, und ichickten ftarte, Reiter = Ubtheilungen gegen Orilly, Avon la peze und Gaint Martin vor, deren Plankler bis jum Abend mit ben öftreichifchen Sufaren fich berumfchoffen. -

Das V. Armeekorps blieb biefe Nacht in seiner Aufstellung.

Nom VI. Armeeforps ging ber GC. Graf Pahlen mit feiner eigenen leichten Kavallerie und jener bes Gen. Diebitsch nach Saint Hilaire, stieß am Gelanne-Bach auf die Avantgarde des Marschalls Dubinot, und zog sich vor der Übermacht der Divisionen Jacquinot und Treilhard auf Chatres zurück. Die Vorposten deckten bei Mesgrigny das längs der Seine auf Mery führende Desilee.

Die ruffifchen Garben und Referven lagen in ben Dörfern an ber Seine, bis Tropes, — bas III. Armeekorps bei Torvilliers, Maßen, Prugnn, Mongueux und Saint Liebault auf ber Straße nach Sens, vor demfelben, zu Willeneuve l'archeveque, bie leichte Division Moriz Liechten stein. Diese hatte Marschall Macbonald durch den General Umeil mit 400 Reitern allarmiren laffen. — Das IV. Armeekorps bezog Quartiere hinter Tropes, bei Rusvignn, zwischen der Straße nach Lusgnn und der Seine.

Das I. Armeekorps stand zu Fontvannes und Saint Liebault. Dort empfing der FME. Baron Bianchi gegen Mittag jenen Befehl, mit den schon angeführten Truppen über Chatillon nach Dijon zu marschiren, und dort am 27. Februar einzutreffen. In derselben Stunde brachen die Truppen auf, und das I. Armeekorps erreichte noch an diesem Tage Saint Germain und Saint Jean de Bonneval. Zur Deckung der rechten Flanke bewegte sich gleichzeitig der FME. Graf Igna, Hardegg mit seiner leichten

Divifion von Villemaur, über Chennegy, nach Saint Mards en Othe.

# Der 22. Februar.

Als das schlesische Geer Bormittags bei Mery eintraf, übergab der Gen. d. Kav. Graf Bittgenstein demselben die Stadt und Brücke zur weiteren Bertheidigung. Dann führte er das VI. Armeekorps längs dem rechten Ufer der Seine hinauf, in das Lager bei Villacerf. Eine Infanterie-Division stellte er zur Bertheidigung der Furt von Papens auf.

Die Infanterie des V. Armeekorps war vor Lagesanbruch von Savieres abmarfchirt, und bezog bie Stellung mit bem rechten Flugel an bas Dorf Ga int Lie und die Geine gelehnt, ben linken Rlugel gegen Mongueur rudwärts gebogen. Gleichzeitig mar Sen. d. Rav. Baron Frimont mit ber Reiterei bes Urmeetorps von Belleville und Echemine aufgebrochen, und langte um neun Ubr Vormittags binter Da villon an. Gie ftellte in der Blache von Malmaifon fich vor die Infanterie in mehreren Treffen auf. Die bairifche Brigade Diet machte die Arrieregarde. Die Szeller Sufaren batten fich binter ber Bobe von Pavillon aufgestellt, und bie Borpoftenkette gezogen. Den rechten Rlugel Frimonts bedte ber RME. Graf Unton Sarbegg, indem er mit Ochwarzenberg Uhlanen, und Erzbergog Joseph Husaren die von Nogent nach Tropes führende Strafe befette, und mit bem jenfeits ber Seine bei Willacerf gelagertem VI. Urmeetorps die Berbindunn unterbielt.

Da der Feind Tages zuvor mit fo bedeutenbes

Ravallerie : Maffen bie Begend und Stellung an ber Seine berauf rekognoszirt batte, fo war es zu vermuthen, baß er an diesem Tage mit beträchtlicher Dacht gwischen bem Fluffe und ber Strafe von Gens vorzudringen fuchen werde. Obwohl nun in bem Operazionsplane die Bermeibung einer allgemeinen Schlacht befchloffen und ber Rudzug ber Sauptarmee binter Tropes, ja bis in die rudwartigen Gegenden von Chaumont und Langrei, aus ftrategifden Grunden angenommen worden, fo mar bod von dem Oberfelbheren als Grundfat aufgeftellt, · bag bie Muirten bem Feinde fein Terran eber raumen follten, als bis fie baffelbe ju vertheidigen gefucht und von bem Feinde burch ortliche Übermacht zu weichen genothis get fenn murben. Der Felbmarfchall ließ baber am 22. noch einen großen Theil ber Urmee auf ber weiten Ebene fteben, welche fich von Tropes bis Malmaison ausbebnt, und rechts von ber Geine, links von einer Reibe fanfter Boben begrengt wird. Die Stellung des V. Urmeeforps wurden fo eben bezeichnet. Sinter bemfelben batte ber &M. Graf Barklan de Tolln bie ruffifche Sarbe-Ravallerie in mehreren Linien aufmarichiren laffen. Links bavon hatte fich bas III. Urmeetorps, zwischen ben Soben bei Mongueur und ber Strafe von Gens, bei Grange aur bois und Ront vannes entwickelt. Muf ber Strafe von Gens, bei Billeneuve l'Archeveque, lagerte feit 21. ber BMC. Fürft Morig Liechtenstein mit feiner leichten Division. Deffen Vortruppen von Kaifer Chevaulegers verloren in einem Reiter : Ocharmutel bei Molinoud 7 Todte, 4 Bermundete, 1 Offizier, 7 Mann Befangene und Bermifte, nebft 21 Pferden. Der Kronpring von Burtemberg war mit bem IV. Ur me e forps

auf die Soben von Rouilly geruckt. Diese gesammten Truppen standen unter den Waffen, jum Empfang des Feindes bereit. Er zeigte sich jedoch Vormittags nicht gegen die Sauptarmee.

Der Feldmarschall Fürst Schwarzenberg hatte für biesen Morgen eine große Rekognoszirung von 6000 Reitern angeordnet. Da indeß der Feind auf dem rechten Flügel schon um acht Uhr' Morgens die Vorhut des schle sischen Heeres bei Mesgrigny, und dann den linken Flügel in Mery angriff, so wurde diese Rekognoszirung nicht mehr ausgeführt.

# Gefecht bei Metn.

Um Morgen ließ Marschall Qubin ot die Division Boner nach Mesariann vorruden. Sier ftand Ben. Ratler mit einer Uvantgarbe bes ichlefifchen Beeres, in Mern das russische Korps Sacken. Gen. Boner brangte jene Avantgarde juruck, und ließ ben General Gruper mit feiner Brigade in den bieffeitigen Theil von Mern einruden. Diefer bestürmte mehrmals die Brucke, welche endlich burch bas wechselseitige Feuer in Brand gerieth. Die Flammen ergriffen nun auch ben jenseitigen Theil von Mern, und nothigten ben Bl. Gaden, bie Stadt ju raumen, und fich vor berfelben im Freien aufzustellen. Ben. Gruper ging , über die brennende Brucke nach bem auf bem rechten Ufer liegenden Stadttheil, und unterhielt mit den Ruffen ein lebhaftes Feuer, welches bis jum Abend dauerte. Da Gen. Gruper verwundet jurudgebracht worden, jog fich auch feine Brigade über die Geine nach dem linken Ufer.

### Gefect bei Pavillon.

Endlich um zwei Uhr Nachmittags erschien ber Bortrab bes Korps Macdonald von ungefähr 600 Reitern, welchem eine starke Kavallerie Rolonne auf die Höhen hinter Pavillon folgte, die mit Windmühlen bebeckt sind. Dieselbe marschirte zu beiden Seiten jener Mühlen in Linie auf. Zugleich zeigten sich seindliche Kolonnen vor Saint Hilaire, Origny, Gelanne und Uvon la Peze. Man schätze jede dieser drei Kolonnen auf 10,000 Mann Infanterie und 2000 Reiter. Nach einer guten Weile löste sich ein Theil der auf den Höhen bei Pavillon aufmarschirten Reiter in eine Lirailleur-Kette auf, welche sich allmälig in die die Ebene durchteuzende Vertiefung hinabsenkte, und mit den ihr entzgegenkommenden Szekler Husaren ein Plänkler-Feuer eröffnete, welches die zum Abend fortwährte.

Eben brach das nächtliche Dunkel ein, als eine ans bere französische Reitermasse auf dem Schauplat dieses Gesechtes anlangte, und plötlich, unter tobendem Geschrei, gegen den rechten Flügel der Reiterei Frimonts vordrang. Dort stand der Oberst Geramb mit dem Resgiment Erzherzog Joseph Husaren. Dieser schlug die wiederholten seindlichen Angriffe auf das trästigste zurück. Das V. Armeekorps behauptete dadurch seine Stellung; — dessen gesammte Kavallerie vor demselben jene bei Malmaison. Erzherzog Joseph Husaren zählte 3 Lodte, 1 Offizier, 11 Mann verwundet und verlor 1 Gesangenen, dann 17 Pferde.

Der hettmann Graf Platoff murbe auf feinem Rudguge gegen Tropes, bei Billeneuve le Roi (auch Billeneuve fur Yonne genannt) von 3000 Mann

frangofischer Infanterie und 1000 Reitern angegriffen, warf diefelben zurud, machte 1 Offizier, 70 Mann gesfangen, und setze dann seinen Marich fort nach Joigny, um die linke Flanke ber Sauptarmee zu becken.

Der Oberfeldberr wollte, bem oben erwähnten Grundfate getreu, auch noch am nachstfolgenden Sage (ben 23. Februar) dem Feinde den Boden um Tropes ftreitig machen. Er erließ baber in ber Nacht folgende Disposizion: "Das III. Urmeekorps zieht fich am 23. Februar näher an Tropes, lehnt seinen rechten Flügel an die Borftabt Sainte Savine, und bedt burch feine Aufstellung ben eigenen Ruckzugemeg über Maifons blanches nach Bar fur Geine. Bor ber Fronte biefes Urmeekorps ftebt die leichte Division Kurft Morig Liechs tenftein, und beffen linte Flante bedt die Ruraffier-Division des AMEts. Graf Rostig. - Das V. Urmeeforps giebt fic burch Tropes guruck, und läßt in biefer Stadt eine Infanterie-Divifion, mit dem Auftrag, diefelbe bis jum Morgen des 24. Februars ju vertheidis gen. - Das VI. Urmeeforps bei Billacerf und bie Garben bei Gaint Parre aur tertres fteben unter ben Waffen in Bereitschaft."

Die Armeekorps erhielten biefe Disposizion gegen Mitternacht. Die Garben marschirten noch in der Nacht in die Stellung bei Saint Parre, welche die Ausgange. Tropes auf der Seite gegen Bendouvres beherricht.

Das I. Urmeekorps jog am 22. Februar von Saint Fal nach Uvreuil. Der FME. Graf Ignag harbegg becte die rechte Flanke diefes Mariches bas burch, daß er einen ftarken Posten in Auron aufstellte,

und mit dem Haupttheil ber Division die Kantonnirung in und bei Ervy bezog. —

Als ber Kaiser Napoleon zu Mittag mit seiner hauptmacht in die Ebene von Tropes vorrückte, und dieselbe von Villacerf bis nach Saint Germain de Linçon mit alliirten Truppen bedeckt sah, glaubte er sicher, daß Fürst Schwarzenberg ihn erwarte, und eine Schlacht liefern wolle. Er befahl, daß Gt. Gerard bis zum Abend in Villemaur eintreffen, und sich über Prunan mit dem Marschall Macdonald verbinden solle. Der Lettere stand bei Echemine und Pavillon. Marschall Qudinot bilbete bei les Grez ben linken Flügel. Gen. Grouchy, im Marsche von Montmirail nach Provins begriffen, sollte über Nogent zur Armee eilen.

(Der Schinf folgt.)

### IV.

# Szenen

aus ber Geschichte bes f. f. Husaren-Regiments Szeller Nr. 12 in ben Feldzügen 1793 — 1798.

(Aus dem Tagebuche des Oberft von Geringer.) .

# Erfte Ubtheilung.

Das Regiment Szekler Sufaren marschirte im Frubjahr 1793 mit 1351 Mann in fechs Estadrons aus Siebenburgen an den Rhein, nnd ruckte am 17. Mai bei der von dem General der Ravallerie Graf Wurmfer befehligten Dberrbein-Urmee in die Stagionen Rippen beim und Berbolgheim. Es befette, vermifcht mit Infanterie, eine Strecke des Rheinkordons. Um 27. Juli tam bas Regiment nach Schuttern, und Abtheilungen fanden in Rippenbeim, Willftadt und Bobersweier. Es bielt bann Poften langs bem Rheine von Ulmsweier bis Auenheim, eine Stunde unterhalb Rebl. Diese Poftenkette murbe am 13. August badurch beunruhigt, bag bie Frangofen vom linken Ufer alle jene am rechten liegenden Orte, befonbers Rehl, mit Rugeln und Granaten beschoffen, Die fie mit ihrem Feuer erreichen fonnten. -

Rach langer Ruhe wurden die Nedereien am Rheine Unfangs September wieder ftarter. Um 7.

1

griffen einige feindliche Schiffe ben Husarenposten bei Bischoffsheim am Steig an, und wurden zurückzgeschlagen. Gleichzeitig waren noch mehrere andere Possten, von Stollhofen bis Kehl, beunruhigt worden. — Bom 12: bis 15. September beschoß der Feind das Fort Rehl wieder. Ein Theil der Stadt wurde ein Raub der Flammen. — Am 16. September rückte das Husaren Regiment vor das Fort Louis. —

Bu Anfang Oktobers wurde bas Regiment zu bem Korps eingetheilt, welches ber FMC. Prinz Balbeck bei Stollhofen sammelte. Am 9. Oktober rückte bas Regiment nach Waghurst vor.

1. Rhein-Übergang bei Selz, während bes Angriffs auf die Linien von Beißenburg, am 13. Oktober 1793.

Um 12. Oktober 1793 marichirte bas Regiment nach Gamshurft, und noch ben nämlichen Tag in einem forcirten Mariche bis Binteredorf, zur Brigade bes Gen. Graf Lichtenberg. Es lagerte fich bei bem Dorfe Offendorf, und hatte ben Befehl, nach ber Abfütterung mit aufgezäumten Pferden in Bereitschaft zu fenn.

Das Korps bes Prinzen von Walbeck hatte fich am 12. bei Winteredorf und Blitteredorf gusammengezogen, und bestand aus:

- 3 Bataillons Grenadiere,
- 3 , Erzherzog Ferdinand Infanterie,
- 1 . Thurn Infanterie,
- 2 " Wilhelm Ochroder Infanterie,
- 2 , Oftreichifch = fteirifch = Wurmferifches Freis forps (Rothmantler genannt) ,

4 Bataillons Darmftabter Infanterie, bann

6 Eskadrons Waldeck Dragonier,

6 , Szekler | Sufaren.

8 " Slavonier

Die ganze Starte beffelben belief fic, nach Abfchlag der zurückgelaffenen Kordonsposten am Rheine, auf 15,000 Mann.

Unter ben Befehlen bes Prinzen von Balbeck tommanbirten die Generale Grafen Lichtenberg und Reglevics. Der Oberst von Ocskap hatte die Brigade des Erzherzog Ferdinandischen Regiments und der Oberst Fürst Sohenlobe jene von Balbeck Dragoner und Glavonischen Hufaren. Die Darmstädter hatten ihren eigenen Brigadier, den Gen. von Linde.

Der Übergang über den Rhein war nunmehr kein Geheimniß mehr. Um nämlichen Tage wollte der Gen. d. Rav. Graf Burmser mit seiner in sieben Kolonnen getheilten Urmee die französischen Linien von Beißens burg erstürmen. Das Korps Balbect bildete die erste Rosonne. Diese sollte, nach Überschreitung des Rheines und der Einnahme von Gelz, auf die Unböhen von Mottern vorrücken, und mit der zunächst linker Hand vorrückenden Kolonne, unter General Jellachich, gegen Lauterburg und in dem Rücken des Feindes wirken.

Die Pontons lagen in bem Kanal von Iffert &heim, und wurden jum Theil gleich nach Mitternacht
mit einigen Kompagnien Rothmantler bemannt; wasrend welcher Zeit auch bas ganze Korps in ber größten
Stille zwischen Offendorf und Blittersborf in Schlachts
ordnung sich stellte. Szeller Husaren hatte ben rechten
Flügel, und wurde zur Avantgarde bestimmt.

Um ben Feinden ben mahren Ungriffspunkt gu ver-

hehlen, wurden die bei Iffertsheim mit den Rothmantlern bemanuten Pontons von Wintersdorf auf das linke Rhein-Ufer beordert, um allda die feindlichen Posten zu vertreiben. Der Zweck, unterstützt durch einige Salven aus dem Reserve-Geschütz, wurde erreicht, und in dieser Zeit wurden auch die Pontons vor Blittersdorf auf den Rhein gebracht. Bis eine Stunde vor Tagesandene wurde nichts unternommen, und nur von den Rhein-Piketern auf einander geseuert.

Am 13. Morgens vier Uhr, noch ganz in bem bichteften Dunkel, wurden mehrere Zwölfpfünder an dem Ufer vor Blitters dorf aufgeführt, durch einige Kartatichenschuffe die feindlichen Posten von dem linken Rheins Ufer verscheucht, und in der nämlichen Zeit alle zwölf Kompagnien Rothmäntler gegen das linke Rheins Ufer auf eine vor Selz liegende große Insel übergesett.

Bis dahin brach ber Tag an. Die Feinde leisteten gegen die Rothmäntler die hartnäckigste Gegenwehr, und verließen nur Schritt vor Schritt den Terran. Gleich nach Anbruch des Tages wurde 1 Bataillon von Erzherzog Ferdinand zur Unterstützung der Rothmäntler auf Poutons überschifft, und mährend dieser Zeit mit dem Schlagen der Brücke thätigst fortgefahren, welche auch um sieden I'hr Morgens ganz fertig war.

Der Oberflieutenant von Borra, ber einige Tage vor dem Scheinübergange das Kommando des Resgiments übernommen hatte, machte mit der Oberstlieutenants Division die Lvantgarde, und marschirte gleich nach geschlagener Schiffbrücke über den Hauptarm des Rheines. Nach der Landung auf der jenseits liegenden Insel trieben die Husaren die Feinde aus dem Buschwerke ins Freie, und griffen sie dann in der Fläche mit

bem Gabel in ber Rauft an. Biele Frangofen murben niedergehauen, und die übrigen in eine folche Furcht gefest, daß 150 berfelben auf einem einzigen Schiffe fich über ben zweiten Urm nach bem linken Ufer bei Gelg zu retten suchten. Diefes Schiff murbe baburch gu fcwer beladen, und fant fammt allen diefen Leuten unter, fo daß teiner berfelben entkam. Die Reinde machten, feit Beginn bes Überganges, unaufhörlich von ben bominirenden Gelger Unboben aus fechs Ranonen auf Die gange Infel bas heftigste Feuer, und bestrichen alle auf berfelben gegen Gely anruckenden Rolonnen. Der Oberlieutenant Baron Rabat fprengte endlich mit feinem Buge, bem feindlichen Feuer trogend, in ben Rheinarm, ließ auf die Kruppen der Pferde Rothmantler auffigen, und burchwatete theils ben Urm, im Baffer bis an ben Sattelknopf, theils burchichmamin er benfelben. Jest erft nahmen die Feinde in der größten Gile aus Gel; die Flucht, und liegen viele Bermundete gurud.

Während diesem Gesechte rückten auch die übrigen Truppen näher an Selz, und das ganze Regiment ging über den Rhein - Urm. Um ein Viertel auf neun Uhr stand das ganze Korps des Prinzen Waldeck. auf dem linken Ufer. — Die Oberstlieutenants - Division der Szekler verfolgte den Feind bis nach N i e de r-R ö dern. Da aber keine Unterstützung nachfolgte, so mußte sich diese Division mit den errungenen Vortheilen und Gesfangennehmung eines Kriegskommissärs nehst 2 Gallawagen, 4 Kanzleiwagen, einer Kriegskasse, gefüllt mit Ussignaten, 32 Bagagewagen sammt Pferden, 2 Dragonern und 45 Infanteristen, in dem Walde zwischen Rödern und Selz, begnügen, und sich nach einer einsstündigen Verfolgung auf erhaltene Ordre zu dem Regischen

mente bei Gelz zuruckziehen. Bur Deckung ber Flanken ber verfolgenden Oberstlieutenants = Division wurde ber Obersteutenant Bayer mit einem Zuge des Regiments, nebst einer Kompagnie von Erzherzog Ferdinand Infanterie, längs dem Rhein gegen Münchshausen und Mottern, dann eine halbe Eskadron, nebst einigen Kompagnien, auf der Chausse gegen Fort Louis detaschirt, welche Erstere ebenfalls einen Urzt und 3 Gesfangene einbrachten.

Die Kolonne Jellachich hatte noch vor Mittag Lauterburg eingenommen. Aber wegen ber bedeutenben Entfernung und bem bichten Nebel hatte Prinz Waldeck von diesen, größtentheils durch Bajonnett-Ungriffe ausgeführten, Fortschritten keine Kunde erhalsten. — Gegen Abend rückte eine starke französische Kolonne mit acht Kanonen gegen das Korps Waldeck vor, und eröffnete ein lebhaftes Geschützseuer. Daher erhielt das Regiment, so wie das ganze Korps, die Ordre, sich über den Rhein zurückzuziehen; welches auch geschah. Die Truppen lagerten auf den Nachts vorher innegehabeten Plätzen. Nur eine Kompagnie Infanterie blieb jensseits in dem aufgeworfenen Brückenkopfe und zwei Züge Szeller Husaren auf Vorposten, welche Selz und die Chaussee bei Beinheim beobachteten. —

Oberstlieutenant Borra hatte sich bei biesem Rhein-Ubergange durch seine Entschloffenheit und tapfere Unführung sehr verdient gemacht. Der Oberlieutenant Baron Raback trug durch seinen Muth bei dem gesfahrvollen Durchwaten und Durchschwimmen des RheinsUrmes das Meiste zu der schleunigen Flucht der Feinde aus Gelz bei. Beide, wie auch die Rittmeister Graf Telleki und Burkbard, wurden in der Relazion

angerühmt, und ber Eifer fammtlicher übrigen Offiziere und bes gangen Regiments belobt.

Der Oberlieutenant Labislaus Telletj wurde ichwer verwundet, und der übrige Berluft des Regiments betrug an Todten . . . 6 Mann 5 Pferde an Berwundeten . . 4 , 11 ,

Bufammen . 10 Mann 16 Pferbe.

Der feindliche Verluft bei Gelz gegen bas Korps bes Prinzen Balbeck bestand in 280 Tobten und noch mehr Verwundeten. An Gefangenen wurden 65 Mann eingebracht und 58 Pferde erbeutet. —

Im Laufe dieses Tages hatten die übrigen Kolone nen des Gen. d. Kav. Graf Wurmser die verschanzten Linien erobert, und die französische Armee in die Flucht getrieben. — Das Korps Waldeck kannte jedoch diese glänzenden Erfolge noch nicht. Die ausgestellten Vorposten hörten die ganze Nacht hindurch die Bewegunzgen, das Marschiren der Feinde, das Fahren der Kasnonen und Bagage, längs dem linken Rhein-Ufer aufwärts. Mit der dieskfälligen Meldung der Vorposten traf am 14. auch erst durch einen Kurier die Nachricht des Gen. Jeslachich ein, daß er Lauterburg mit Sturm genommen habe, und daß die Weißenburger Linien ersobert sepen. —

# 2. Gefecht bei Rappenau am 16. Oftober 1793.

Um 14. Oktober nach bem Abkochen empfing bas ganze Korps Balbeck ben Befehl, wieder über ben Rhein zu geben, und sich mit ber Urmee zu verhinden. Das Korps feste sich sogleich in Bewegung, und marschirte nach Selz. Bon Gelz wurden mehrere kleine

Kolonnen betaschirt. Szeller Husaren Oberste und Oberste lieutenants Divisionen marschirten geraden Weges nach Mieder Mödern, wo sie mit den Patrullen des Jellachichischen Korps auf der von Lauterburg nach Hasgenau führenden Straße zusammenstießen. — Die Rothsmäntler wurden in den Wald bei Königsbruck gestellt und mit einigen Eskadrons der slavonischen Husaren verstärkt. — Szeller Husaren Majors Division, dann 2 Bataillons von Erzherzog Ferdinand Infanterie und 2 Kanonen, rückten auf der Chausse gegen Fort Louis vor, und faßten in Reinheim Posto.

Um'16. sollte Rittmeister von Szekeln mit ber Majors ersten Eskadron in Rappenau die Vorposten besetzen, und die Festung Fort Louis beobachten. Als der Rittmeister sich Rappenau näherte, wurde er mit einer Decharge von 4 feindlichen Grenadier-Kompagnien empfangen. Ohne sich lange zu bedenken, hieb derselbe in die feindliche Infanterie ein, machte viele Franzosen nieder, und nahm 73 gefangen. Dem Rittmeister wurde das Pferd mit Bajonnetten unter dem Leibe erstochen. Der Verlust der Eskadron betrug:

an Todten . . . — Mann 1 Pferd an Berwundeten . . 2 , 5 Pferde'

Busammen. 2 Mann 6 Pferde. Die Husaren verfolgten die feindlichen Grenadiere über Reschwog bis unter die Kanonen von Fort Louis. — Bei diesem Angriffe hatte sich der Wachtmeister Emerik Simon der Vorderste in die Mitte der Feinde gestürzt, und, obwohl durch den Schenkel gesschossen, bis zu Ende des Gesechtes sich durch seine kühne Tapserkeit besonders ausgezeichnet. — Er erhielt die rne Tapserkeits Medaille.

3. Treffen bei Drufenheim und hagenau am 18. Oktober 1793,

Um 17. Oktober marschirten bie zwei in Robern vostirt gewesenen Divisionen Steller husaren burch ben Königsbrucker Wald nach Forchstetten, wo sich das ganze Korps zusammenzog und bivouakirte. — Die Majors-Division blieb auf ihrem Posten bei Rappenau, und hielt Reschwog besetzt. Das hauptquartier des Kommans direnden war indessen bis Selz vorgerückt. Als Graf Wurmser erfuhr, daß die Feinde die Linie zwischen Drussen heim und hagen au mit Gile zu erneuern und auszubessern trachteten, wurde ein Angriff in mehreren Kolonnen auf dieselben beschlossen, und dieser erfolgte am 18. Oktober.

Das Walbeckische Korps hatte mit einer Kolonne Drusenheim und mit der anderen Herlisheim anzugreisfen. Beide Orte waren mit Barrieren und Palissaden umgeben. Die Kolonne des rechten Flügels führte Prinz Waldeck selbst, — jene des linken Flügels gegen Drusenbeim der Gen. Graf Lichtenberg an. Die Kolonne des rechten Flügels bestand aus:

- 1 Bataillon Erzherzog Ferdinand Infanterie,
- 2 " Rothmantler,
- 2 Divisionen Glavonier Husaren,
- 1 Divifion Balbeck Dragoner.

Die Rolonne bes linken Flügels aus:

- 1 Bataillon Grenadiere,
- 2 "Erzherzog Ferdinand,
- 2 Divifionen Ggetter Sufaren,
- 1 " Walded Dragoner.

Die übrigen Truppen des Korps und die Majors-

Division blieben jur Ginschließung der Festung Fort Louis unter Kommando des Generals von Lauer jurud.

Um 18. um fieben Uhr Morgens ftellten fich beibe Rolonnen in Ochlachtorbnung, und marfchirten bann in Heineren Abtheilungen gegen beide Angriffspunkte. Bei ber Rolonne bes Ben. Graf Lichtenberg machte bie Gzel ler Sufaren Oberfflieutenants - Division die Avantgarde und vor derfelben Oberlieutenant Sand I den Bortrab. Um Ende bes Balbes gegen Drufenbeim fließ bie Avantgarbe auf feinbliche Ravallerie. Diefe murbe mit verhangtem Bugel angegriffen und bis auf einen Klintenfouß von den Drufenbeimer Barrieren jurudgejagt. Da die Feinde die Unnaherung der Rolonne gewahr murben, fingen fie an, in Bogenfcuffen aus Uchtpfundern ben Bald zu bestreichen. - Die linke Kolonne machte inbeffen Salt, um mit dem rechten Klügel in ein Aligne= ment in tommen. Gie wurde aus Drufenheim unaufborlich beschoffen. Indeffen bemerkten die Bufaren in Diefent Orte einige Bewegungen, welche vermuthen liefen, bag der Feind den Ruckjug beginne. Nun ritt der Oberlieutenant Sandl mit einem Buge in gestrecktem Galopp gegen Drufenheim, ließ denselben in der Entfernung eines Diftolenschuffes balten, sprengte feibst mit 3 Freiwilligen an die Thore des Städtchens, brach fie unter dem lebhafteften Rleingewehrfeuer der Frangofen auf, und ließ bem fich nun gurudziehenden Feinde teine Beit, die Brude über die Motter abzuwerfen. Die Burger ftecten fogleich, ftatt der Freiheitskappe, die weiße Rabne auf den Freiheitsbaum. Ben. Braf Lichtenberg rudte fodann, ohne Berluft eines einzigen Mannes, und obne daß das Rorps jum Gefechte getommen mar, in Drufenbeim ein. 216 die Feinde faben, daß die Ctadt

von kaiferlichen Truppen bereits befett worden, verliegen fie auch Berlisbeim, jogen fich in größter Gile und Unordnung über Offendorf juruck, und nahmen eine neue Stellung an dem Balde vor Offenborf, bei bem fogenannten gand araben. Oberlieutenant Sandl ereilte ihren nachtrab, und bieb in benfelben ein. - Um gebn Uhr Bormittags, nachdem die rechte Rolonne bereits Berlisbeim befett batte, ließ Pring Balbed beide Rolonnen in Fronte aufmarschiren und gegen die neue frangofifche Stellung vorruden. Der Feind murde burch Kanonenfeuer beunrubigt, und wartete den näheren Ungriff nicht ab, fondern jog fich, über Bamsbeim und Rielftat, nach Bangenau jurud. Das Rorps lagerte fich ben Offendorf, und ftellte die Borpoften bis Gamsbeim aus. Die Patrullen ftreiften über Bettenbofen bis Rielstädt. -

Der feindliche Verlust war in diesem Gesechte besträchtlich. In Gesangenen wurden aber nur 85 Mann eingebracht, weil der Feind zedes nähere Zusammentressen so viel möglich vermieden batte. Der Verlust des Regiments bestand in 2 Husaren und 6 Pferden, welche beim Einhauen in den französischen Nachtrab zwischen Drusenheim und Offendorf durch Kartatschenkugeln versmundet worden.

Um 19. Abends ruckte die Oberstlieutenants-Division rechts vom Gamsheimer Walde an dem sogenannten Landgraben auf Vorposten. Die Oberst. Division blieb bei Gamsheim.

Um 23. marschirte die Oberstlieutenante-Division nach Seer dt unter die Brigade des Obersten Fürst Hobensobe.

(Die Fortfegung folgt.)

# Literatut.

1. Kriegsgeschichte ber Oftreicher. Bon Job. Baptift Ochels, faiferl. öftreichifchem Oberftlieutenant, Rommandeur und Ritter mehrerer Orden, 2c. 2c.

Zweiten Bandes dritter Theil. Wien 1845. Berlag von J. G. Beubner. Grofottav. 256 Geiten.

Wer britte und lette Theil dieses zweiten Bandes liegt vor une, und geichnet fich, gleich ben fruheren, burd Bebiegenheit ber Darftellung und Reichhaltigfeit bes Stoffes que. Er umfaßt ben Beitraum von ber Thronbefteig ung Raifer Leopolds I. (1657) bis zum Lobe bes Rais fere Frang I. (1835), alfo einhundert achtundfiebzig Jahre, binnen welchen fieben Raifer auf bem Throne fagen, Die, inmits ten gabllofer Ralamitaten und enblofen Unfechtungen von Innen und Außen, Die Geschicke ihrer Bolfer mit folder Beisheit und Milbe lenkten, baß sich ber Staat, trop aller Kriege und alles Jammers, ben blinbe Blaubenswuth und Aufruhr brachten bennoch zu nie zuvor gefehenen Bohlftanb hob, und bem Ausland erft recht anschaulich machte, wie viel Oftreich zu allen Beiten von feinen Regenten erwarten burfe.

Der Berfaffer führt uns bas Bilb jener heiliofen Beit vor Augen, wo die Türkenfriege, die Rampfe mit Breußen und Frankreich gefochten wurden, und fast alle europäischen Machte gegen bas einzige Oftreich fich erhoben hatten. Bene Tage liegen nun weit hinter une, und werben, jum Beil ber guten Sache, wohl nimmer wiederfehren. Dit acht hiftorifcher Treue werden alle bie endlosen Zwifte, bie Berlufte und Siege, bie Fortschritte und Difgriffe, ber Behorfam und bie Widerfpenftigfeit, ber Glaube und ber Berrath geschildert, welche bie Urfachen fo

welthiftorifder Begebenheiten murben.

Gelbit ein blos oberflächliches Eingeben in Die Greieniffe jener Beit zeigt foon, bag fich in biefen 178 Jahren bas Angerorbentlichfte gutrug. Der Raiferftaat befand fich mehr als Ginmal am Ranbe bes Abgrundes, von bem ihn nur bie Tugenben ber Regenten und Die Liebe Des Bolles jurudhielten. Innerhalb hunbert breiundbreißig Jahren führten Die Raifer achtunbbreißig Felbauge gegen bie Turfen, und foloffen mit benfelben Gin en Baffenfillftand und vier Frieden. Nicht minber fcwere Rriege führte Oftreich, burch Jahrhunberte, mit ben Frangofen, ale ben eigentlichen Erbfeinden bentichen Ramens und bentichen Boblftanbes. Erfcopfend und lange waren bie Rriege um bie öftreichische Erbfolge, und nach bem furgen Turfenfriege, bie Repoluzionsfelbzuge, welche ausbrachen, als fich noch taum bas Grab über Raifer Leopold II. gefchloffen hatte; Greigniffe, bie balb alle Dachte Europens in ihren Strubel mit fortriffen, wobei aber Ofireich burch funfundzwanzig Jahre flete ben Bors fampfer machte, unb, immer voll Achtung für Blanben unb Recht, ber feden Anmagung und Unterbrudung auch bort entgegen trat, wo es von ihnen nicht unmittelbar berührt wurbe. Rur bas allgemeine Wohl und bie beschworenen Bertrage was ren bie Motive ju folch beifpiellofer Aufopferung. -

Der Berfasser hat in bem britten Theile bes zweiten Banbes 222 Felbzüge mit wahrer Sachsenntniß dargeftellt, und tonnte dabei theilweise aus jenen aftenmäßigen Schilberungen schöpfen, die Er selbst von einem großen Theile ber Feldzüge bieser Berlobe in ber öffreichischen militärlichen Beitichrift, ober auch in eigenen Werten, der Offentlichfeit übergeben bat. Indem wir den Inhalt auszugsweise auführen, glauben wir, unferen Lefern einen Dienft zu erweisen, und zugleich zu zeigen, inwies fern der Berfasser seine übernommenen Berpflichtungen gelöß babe.

# Erfter Abidnitt

Raifer Leopold L (Beitraum von 1657-1705.)

Leopold I. hatte von feinem Bater ben Rrieg gegen Ratohn erebt, ber fich mit Rarl X. Guftav von Schweben verband; wodurch ber Ratier auch in ben Rampf mit Schweben verwickelt wurde. Als im Winter 1637—1638 ber große und fleine Belt auforen, ging ber Kong von Schweben auf bem Gife nach Seeland binüber, belagerte Ropenhagen, und eroberte Kronenburg. Rur zehn Jahre nach dem weftphälischen Frieden verbanden sich (1658) mehrere nordbeutsche Reiche für ken mit Frankreich für Schweben.

In bie Jahre 1658 — 1659 fallen bie Belbzige bes fin. Grafen Rontecuccoli in Rorbbeutfclanb, Bom-

wern and Dane'm arf. Der Feldmarschall besehligte 10,000 Oftreicher. Mit ihnen allitt waren bie Brandenburger und Bolen. Er vertrieb die Schweben aus holkein, brang nach Infland por, und ging im Dezember, — die Insanterie auf Schiffen, die Ravallerie schwimmend, über den Meeresarm, welcher die Insel Alfen vom Festlande trennt. Bei einer verssehlten Landung auf Fühnen, erhielt FM. Montecuccoli durch eine Ranonenkugel auf dem Berbed des Admiralschiffes eine Bersleinung. Bu Ende des Jahres 1630 waren die Allitten Meister von beinahe ganz Bommern. Die Lapferkeit der Okreicher hatte sich zum zweiten Male Bohn gebrochen bis an die User des Belt.

Unter Franfreichs Bermittelung begannen zu Dliva ble Unterhaublungen, welche am 3. Mai 1660 zum allgemeinen Brieden führten. Der Kaifer und ber Kurfürft von Brandenburg, voll Ebelmuth, gaben bas gange von ihren Truppen eroberte

Borpommern an Comeben jurad. -

Als im Jahre 1649 in ben Rieberlanden ber Rrieg awischen Frantreich und Spanien begann, fornte bie beutide babeburgifde Linie bemfelben nicht gleichniltig gufeben. Un ber Spige ber frangiftiden Ungufriebenen fanben bamals bie Bringen Conbe und Conti, bann ber Daricball Turenne. Die beiben Erfteren wurden 1650 gu Baris verhaftet; ber Lets tere nahm Dienfte unter Spanien. Dit einem Truppenforps brang Turenne bis in die Rabe von Baris. Am 7. Gebiember 1651 übernahm Ludwig XIV. Die Regierung, ein Ronig, ber ben alten bag feiner Borfabren gegen Oftreich in feiner gangen Große erbte, und beffen Intriguen und tanbergier bem Raifers faat, ja gang Deutschland, tiefere Bunten folugen, als ties je guvor ber gall gemeien mar. Ludwige vierunbfechzigjabrige Regierung bilbet einen faft ununtertrechenen, balb offenen, balb gebeimen Rampf gegen bas baue Babeburg. Pring Conbe baite fich im Rovember 1652 auf bie Seite ber Cranier geichlagen. Dagegen war Turenne wieber auf bie Seite Endwige XIV. getres ' ten, Grommell und Dagarin foloffen 1655 ben Traftat gegen Spanien und Dfreich. - Bielfoche Unfalle mochten Granien jum Frieten geneigt, ber am 7. Ropember 1659 auf ber Ras fanen-Infel im Bibaffoa : Bluffe ju Stanbe fam ; woburch aber bie nieberlandifchen Stabte nur jum Theil an Granien gurudfielen , mahrenb Franfreich ben Uberreft , nebft ben Graffcaften Rouffillon und Conffans und vielen guten Seftungen erhielt. Der erfte Rrieg Lutwigs XIV. hatte fomit ju beffen Bortheil ansgeschlagen. - Die Infantin, welche Lutwig XIV. chelichte, entfagte allen Anfpruchen auf bas fpanifche und bnr= gunbifche Erbe für fich und ihre Rachfommen. Der Ronig von Frantreid befatigte und ratifigirte biefe vom Bartament feierlich einregiftrirte Bergichtleiftunge : Arfunde , und Bhiliph IV.

ließ felbe von ben Rortes jum Staatsgrundgefet erheben. Ble wenig aufrichtig Frankreich barin ju Berfe ging, erwies fich fpater beim Tobe Rarls II. von Spanfen. —

Auch in Italien hatte, vom Jahre 1649 bis 1659, bet Krieg gewüthet. Dort war ber herzog von Mobena von Spasnien abgefallen und ju ben Franzosen übergetreten. Ein Korps von 24,000 Kranzosen stell in bie Lo m bar bie ein, und belasgerte Bavia. Der herzog von Mobena belagerte und eröberte Balenza, zu bessen Kettung bie Spanier breimal ben Entsag versucht hatten. — Im Kebruar 1657 erklärte der Raiser den Krieg an Savoien. Nach dem am 15. Dieber 1658 erfolgsten Tobe bes herzogs von Modena schlöß bessen Rachfolger, Alsons IV., im Frühjahr 1659 einen Sepanastrieden mit Spanien, die endlich det pprenäfte Kriede vom 7. Nospember auch Italien die erkebnte Aube wieder aab. —

Einen sehr wichtigen Abschnitt bilben bie hauskriege in Sieben burgen und ber Rampf Oftreichs gegen ben halbs mon b. Rafohy war 1657 von ber türfichen Reglerung abgesset, und an feine Stelle Rheden zum Kurften von Siebenburgen erwählt worben. Die Borgange in Siebenburgen riesen bie Truppen bes Sultand ind Lanb. Rasohy schlig im Mai 1658 mit 27,000 Mann den Baicha von Ofen bei Lippa, und erftürmte Arrab. Da trat ber Größvezier mit 100,000 Mann auf ben Schauplas. Ratusy, der um seine Eriftenz tämpste, vertrieh seinen Rebenbubler und wurde im September zu Maros Bassenkhy zum dritten Male als Landesherr anerfannt, bis er, nach seiner Niederlage bei Klausenburg am 22. Mai 1660, am 9. Juni zu Größwardein an den empfangenen Wunden Karb,

Erft ale Alis Baicha mit 50.000 Mann Großwarbein aus fiel, tonnte bei Kaifer nicht länger ein ruhiger Juschauer folder Abergriffe bleiben. Der General be Souches wurde angewlesen, biese Stadt zu entsehen, selbst wenn bie Türlen es als einen Friedensbruch ansehen würden. Gegen die Einfälle des Palcha von Canisa erbaute der Ban Nislas Bring, am Zusammensuß der Drau und Muhr, die Feste Neu-Serinsvar. Die Pforte ergriff diese Gelegenheit; um einen neuen Arieg mit Öftreich zu beginnen. Der Kaiser nahm sich Siebenbürgens an, und sendete den FM. Graf Kaimund Montecuccoli mit einem Truppensord den Siebenbürgern zu hilse. Auf dem Landtage zu Maros Bafarheit im September war, auf Autried der Bsorte, Michel Apassy zum Kürken von Siebenbürgen erwählt worden.

1662 — 1663. Anf bem Landtage zu Brefburg im Sommer versprach Ungern eine Truppen : und Geldhilfe für den Türkenkrieg. Der deutsche Reichstag mätelte um einen ähnlichen Beiftand, kam aber, — wie zu erwarten kand, — noch int Dezember ju feinem Beichluß, Renhanfel ging am 25. Sebies ber 1663 verloren. Turfiiche und tatarifche Scharen ftreift bis Olmuh und Brunn. Den 200 000 Mann bes Großvezin vernachte Montecuccoli faum ben vierten Theil, und auch biet nur weift Reulinge, entgegen ju ftellen. Dennoch befiegte Brim 12,000 Turfen an ber Save, 10,000 am 3. Auguft 1665 bie Seriwar, und erfocht verschiebene Bortheile an ber Baag.

1664 gewannen bie Sachen ein besteres Anssehen. Dar Reichstag verwilligte endlich eine Anzahl Romer Monate gu Türkenkeuer. Der heilige Stuhl gab 700,000 Goldgulden. Ludwig AlV. sendete 6000, Schweden versprach 2500 Mann. Die Genueser zahlten gleichfalls 400,000 Gulden. Auch die theinische Allianz ftellte 6500 Mann. Der Markgraf Leopod von Baden eröffnete die Feinhseligkeiten schon im Jänner. Am 6. Juni siel der taufere Strozzi beim versuchten Entsap von Rew Serinvar. Dieser Plat mußte sich am 30. Juni den Türken ergeben. Nach Montecuccolis herrlichen Siege bei G. Gothated geben. Nach Montecuccolis herrlichen Giege bei G. Gothated am 1. August sam der Wassenstellung wir sie sie den burg (Vasvár) am 10. August zu Schande, in welchem man sich gegenseitige Bassenunde auf zwanzig Jahre gelobte. Der Kurk Apasty von Siedenbürgen wurde bekätigt, und jede Partei behielt die in

Ungern befegten ganbftriche. -

Trop ber Bermablung einer Infantin an ben Ronig von Franfreich und ber beschworenen Bertrage griff beim Tobe Bib lipps IV., im September 1665, bas zu allen Beiten nach ben fpanifchen Rieberlanben lufterne Berfailler Rabinet, jur Unterflugung feiner unbegrundeten Anfpruche auf biefes Land. im Jahre 1667 ju ben Baffen, und ließ burch Turenne eine große Strede beffelben befegen. Soon im nachten Sabie nabm Franfreich auch bie Franche Comte. Dies brachte Englanb, Soweden und Sollond ju einem Bunbniffe, in Folge beffen Lubwig XIV. zwar bie Branche Comté berauegab, jeboch bie ibm fo gut anftebenden niederlandischen Festungen bebielt. Alfo ouch ber zweite Rrieg Ludwigs XIV. mit Spanien hatte eine Bergrößerung und militarifche Berftartung Franfreichs jur Folge. - Es gelang ber Lift Lubwigs XIV. nach wenigen Jahren bie aeaen ihn gerichtete norbifde Alliang wieber gu trennen. Er folog einen Reutralitatevertrag mit bem Raifer , und Offenfiv : Bund niffe, gegen Bolland, mit England, Roln, ber rheinifchen Alliang, bem Bifchof von Dunfter und ben Rurfurften pon Baiern und von ber Pfalg. Der Rrieg zwischen Franfreich und Solland brach aus, ber von 1672 - 1678, mit abmedis felnbem Glud, am Dieberrhein, in Rorbbenischland, in ber Franche Comto, am Oberrhein und an ber Mofel geführt wurbe.

Franfreich brang mit 140,000 Mann in Solland ein. Amflerbam ichnite fich nur burch feine funflichen UberfcmemmunCogin, Im Juli 1672 waren viele hollandifche Blage nebft ber Dentweinz Gelbern und bem größten Theile von Gröningen und beriebland verloren.

Jufolge bes Bertrages zwischen bem Raifer und ben Genes palkaaten, wurde FM. Graf Monte cuccoli mit 17,000 Mann in die Rieberlande gesendet, wo 16,000 Brandenburger zu ihm kießen. Montecuccolis Marsch durch heffen an den Anterrhein war dadurch bedeutend verzögert worden, daß ihm die Fürken der rheinischen Allianz das Betreten ihrer Staaten wehrten; so daß er wochenlang am rechten Khein = User umherz ziehen mußte, und sich jenieits die Franzosen konzentriren konneten, somit ein Rhein = Ubergang uicht mehr aussuhrbar erschies. Er mußte die Binterquartiere in Methyhalen nehmen, wo seine ohnehin entfrasteten Truppen beinahe verhungerten. So haus delte Dentichland an seinen Sohnen.

1673. Die Frangofen verheerten, nach altem Branch, bie Ergftifte Maing und Erier. Montecuccoli ging bei Robleng über ben Rhein, fleg am 2. Rovember bei Anbernach mit bem Generalftatihalter gufammen, und hatte balb gang holla ab

von Beinben gefaubert.

1674. England, Munker und Roln-machten Frieden mit Holland, andere bentiche Reichsfürften und Danemark auch mit bem Raifer. Der bentiche Reichstag faßte große Beichluffe, die nur fehr kleine Wirkungen außerten. Die France Comte ging abermals verloren. In ben Rieberland en ftanden 60.000 Kaiferliche, hollander und Spanier bem Bringen Conde gegenüber, welcher am 11. Anguft die unentichiedene Schlacht bei Gene fi lieferte. Der faiferliche General Sport eroberte die Feftungen Duy und Dinant.

Turenne machte am Oberrhein ben Morbbrenner ber Pfalg, und schung im Juni ben Gerzog von Lothringen bei Sins he im. Am 4. Offober tam es zwiichen Lurenne und bem Duc be Bours nonville zur Schlacht bei En fishe im. Durch ben Kurfürst von Branbenburg mit 20,000 Mann verkarft, gabite die allitrte Armee fest 60,000 Mann, und nahm die Binterquartiere im Elfaß; bis sie, in Folge von Turennes Sieg bei Kot mar, wie-

Det über ben Abein gurudging. -

1675. Des &R. Wrangel Einfall in Pommern rief ben thatkraftigen großen Kurfürften, welcher sich überall vergebens nach Beikand umgesehen hatte, Ansangs Januer aus Franken an die Havel jurud. Er stegte bei Raithenau und Jehrbellin; worauf die Kriegserscharungen bes Kaifenau und Jehrbellin; Gbanien. Danemart und virlen Reichsfürsten, an Schweben solgsten. Am Rheine kanden sich Montecuccoli und Lurenne gegens über. Lehterer wurde bei Sasbach getöbtet, sein Nachsolger de Lorges aber bei Altenheim geschlagen. Am Unterrheim war Teier

wern und Danemart. Der Feldmarschall besehligte 10,000 Oftreicher. Mit ihnen allirt waren bie Brandenburger und Bolen. Er vertried die Schweben aus Holkein, brang nach Intland por, und ging im Dezember, — bie Infanterie auf Schiffen, die Ravallerie schwimmend, über den Meeresarm, welcher die Insel Alfen vom Festlande trennt. Bei einer verssehlten Landung auf Fühnen, erhielt FM. Montecuccoli durch eine Ranonenfugel auf dem Berbect des Admiraliciffes eine Berslehung. Bu Ende des Jahres 1650 waren die Alliriren Meister von beinahe ganz Bommern. Die Labferkeit, der Öftreicher hatte sich zum zweiten Male Bahn gebrochen die an die Ufer des Belt.

Unter Franfreichs Bermittelung begannen zu Dliva ble Unterhandlungen, welche am 3. Dai 1660 gum allgemeinen Brieden führten. Der Raifer und ber Aufürft von Brandenburg, voll Ebelmuth, gaben bas gange von ihren Truppen eroberte

Borpommern an Coweben jurad. -

Als im Jahre 1649 in ben Rieberlanden bet Rrieg amifden Frantreich und Spanien begann, fornte bie beutide babeburgifde Linie bemfelben nicht gleichniltig aufeben. Un ber Spige ber frangififden Ungufrieberen fanben bamals bie Prinzen Conbe und Conti, bann ber Darichall Turenne. Die beiben Erfleren murben 1650 gu Barie verhaftet; ber Bets tere nahm Dienfte unter Spanien. Dit einem Truppenforps brang Turenne bis in die Rabe von Baris. Am 7. September 1651 übernahm Ludwig XIV. Die Regierung, ein Ronig, ber ben alten bag feiner Borfabren gegen Oftreich in feiner ganzen Große erbte, und beffen Intrignen und tanbergier bem Raifers fagt, ja gang Deutschland, tiefere Bunten folugen, ale ties je guvor ber gall gemeien mar. Lubmige vierunbfechzigjabrige Regierung bilbet einen faft ununtertrechenen, balb offenen, balb gebeimen Rampf gegen bas Baue Babeburg. Pring Conbe baite fich im Rovember 1652 auf bie Seite ber Cranier geschlagen. Dagegen war Turenve wieber auf bie Seite Endwige XIV. getres ten. Grommell und Magarin foloffen 1655 ben Traftat gegen Spanien und Offreich. - Bielfache Unfalle machten Granien jum Frieten geneigt, ber am 7. Robimber 1659 auf ber Fas fanen-Infel im Bibaffoa : Bluffe gu Stanbe fam; woburch aber bie niederlandischen Stabte nur zum Theil an Spanien gurudfielen , mahrend Franfreich ben Uberreft , nebft ben Grafe fcaften Rouffillon und Confians und vielen guten Feftungen erhielt. Der erfte Rrieg Entwige XIV. hatte fomit ju beffen Bortheil ausgeschlagen. - Die Infantin, welche gut wig XIV. chelichte, entfagte allen Anfpruden auf bas fpanifche und burgundifche Erbe fur fich und ibre Rachfommen. Der Ronig von Frankreich beftätigte und ratifizirte Diefe vom Bartament feiers lich einregiftrirte Bergichtleiftunge : Urfunde , und Bhilipb IV.

ließ felbe von ben Rortes jum Staatsgrundgefet erheben. Bie wenig aufrichtig Frankreich barin ju Berte ging, erwies fich fpater beim Tobe Rarls II. von Spanien. —

Auch in Italten hatte, vom Jahre 1649 bis 1659, bee Krieg gewüthet. Dort war ber herzog von Mobena von Spasnien abgefallen und zu ben Franzosen übergetreten. Ein Korps von 24,000 Franzosen stell in bel Lo m bar bie ein, und belas gerte Bavia. Der herzog von Mobena belagerte und erdberte Balenza, zu bessen Kettung bie Svanier breimal ben Antigk versucht hatten. — Im Februar 1657 erklärte ber Raiser ben Krieg an Savoien. Nach bem am 15. Phober 1658 erfolge ten Tobe bes herzoge von Mobena schlöß bessen Nachsloger, Alsons IV., im Frühjahr 1659 einen Separatsrieben mit Spanien, bis endlich bet vprenäische Kuhe wieber gab. —

Einen fehr wichtigen Abschnitt bilben bie haustliege in Sieben burg en und ber Rampf Oftreichs gegen ben halbs mon b. Rasby war 1637 von ber türsichen Regierung abgessetzt, und an feine Stelle Rheden zum Kurften von Siebenburgen erwählt worben. Die Borgange in Siebenburgen riesen bie Trupven bes Sultand ind Land. Rasogn schling im Mai 1658 mit 27,000 Mann ben Paicha von Ofen bei Lippa, und erftürmte Arrad. Da trat ber Größvezier mit 100,000 Mann auf ben Schauplag. Rasogn, der um seine Eriftenz fampste, vertrieb seinen Rebenbubler und wurde im September zu Maros Basseiner Niederlage bei Rlausenburg am 22. Mai 1660, am 9. Junt zu Großwatrein an ben empfangenen Bunden karb.

Erft ale Alis Baicha mit 50.000 Mann Groftvarbein aus siel, konnte ber Raifer nicht länger ein ruhiger Juschauer solcher übergriffe bleiben. Der General be Souches wurde angewiesen, biese Stadt zu entsehen, selbst wenn bie Türken es als einen Friedensbiruch ansehen würden. Gegen die Einfälle des Pascha von Canisa erbaute der Ban Nislas Brinz, am Jusammenstuß der Drau und Muhr, die Feste Reus Serinz var. Die Pfotte ergriff diese Gelegenheit, um einen neuen Krieg mit Östreich zu beginnen. Der Kaiser nahm sich Siebenbürgens an, und sender den FM. Graf Raimund Montecuccoli mit einem Truppensorps den Siebenbürgern zu Hisse. Auf dem Laudtage zu Maros Basarbeih im September war, auf Autried der Bsorte, Nichel Apasty zum Fürsten von Siebenbürgen erwählt worden.

1662 — 1663. Auf bem Lanbtage zu Bregburg im Sommer versprach Ungern eine Truppen = und Gelohilie für ben Türkenkrieg. Der beutsche Reichstag matelte um einen abnlichen Beiftanb, kam aber, — wie zu erwarten kanb. — noch int Dezember ju feinem Beschluß. Reuhäusel ging am 35. Septems her 1863 verloren. Tarfische und tatarische Scharen ftreisten bis Olmub und Brunn, Den 200 000 Mann bes Großveziers vermachte Montecuccoli faum ben vierten Theil, und auch blese nur mein Reulinge, entgegen zu ftellen. Dennoch befiegte Briup 18,000 Turten an ber Save, 10,000 am 3. August 1668 bei Strippar, und erfocht verschiedene Bortbeile an der Baag.

1664 gewannen bie Sachen ein besteres Anssehen. Der Reichstag verwilligte endlich eine Anzahl Römer Monate zur Türkenkeuer. Der heilige Stuhl gab 700,000 Goldgulden. Tubwig XIV, sendete 6000, Soweden versprach 2500 Rann. Die Genneser zahlten gleichfalls 400,000 Gulden. Anch die rheinische Allianz ftellte 6500 Rann. Der Markaraf Leopold von Baden eröffnete die Feinhseligkeiten schon im Ianner. Am 6. Juni siel ber tabsere Strozzi beim versuchten Enisah von Reus Gerindar. Dieser Plat mußte sich am 30. Juni den Türken erzgeben, Rach Montecuccisis herrlichem Giege bei St. Gotthard am 1. August sam der Wassenstillend zu Eisen burg (Vasvar) am 10. August zu Stande, in welchem man sich gegenseitige Bassenrube auf zwanzig Lahre gelobte. Der Kurft Apasty von Giebenhürgen wurde bestätigt, und jede Partei behielt die in Ungern beseiten Landstiche.

Arop der Bermählung einer Jufantin an den König von Frantreich und ber beschworenen Berirage griff beim Tobe Bhis lipps IV., im September 1665, bas ju allen Beiten, nach ben fpanifden Rieberlanben lufterne Berfailler Rabinet, gur Unterflugung feiner unbegrunbeten Anfpruche auf biefes Laub, im Jahre 1667 ju ben Waffen, und ließ burch Turenne eine große Strede beffelben befegen. Schon im nachften Jahre nahm Frantreich auch die Franche Comte. Dies brachte England, Soweben und Solland ju einem Bunbniffe, in Folge beffen Lubwig XIV. awar bie Franche Comté herausgab, jeboch bie ibm fo gut anftebenben nieberlandischen Feftungen bebielt. Alfo auch ber zweite Rrieg Lubwigs XIV. mit Spanien hatte eine Bergrößerung und militarifde Berftartung Franfreiche jur Folge. - Es gelang ber Lift Lubwigs XIV. nach wenigen Jahren bie gegen ihn gerichtete norbifche Allians wieber gu trennen. Er folog einen Reutralitatevertrag mit bem Raifer , und Offenfiv : Bund. niffe, gegen Bolland, mit England, Roln, ber rheinischen Alliang, bem Bifchof von Dunfter und ben Rurfurften von Baiern und von ber Bfalg. Der Rrieg gwifden Franfreid und Bolland brach aus, ber von 1672 - 1678, mit abmedis felnbem Glud, am Rieberrhein, in Rorbbentichland, in ber Franche Comto, am Dberrhein und an ber Mofel geführt wurbe.

Franfreich brang mit 140,000 Mann in Solland ein. Amfletbam fchute fich nur burch feine funflichen Uberfcmemmungen, 3m Juli 1678 waren viele hollanbifde Blage neift ber Broving Gelbern und bem größten Theile von Groningen und Friesland verloren.

Bufolge bes Bertrages zwischen bem Kaifer und ben Generalkaaten, wurde FM. Graf Monte cuccoli mit 17,000
Maun in die Riederlande gesendet, wo 16,000 Brandenburger
zu ihm fließen. Montecuccolis Marsch durch heffen an den Unterrhein war dadurch bedeutend verzogest worden, daß ihm die Fürken der theinlichen Allianz das Betreten ihrer Staaten wehrten; so daß er wochenlang am rechten Khein = User umherziehen mußte, und sich jenseits die Franzosen konzentriren konnten, somit ein Rhein = Übergang nicht mehr aussuhrbar erschien. Er mußte die Binterquartiere in Westphalen nehmen, wo seine ohnehin entfrästeten Truppen beinahe verhungsrten. — So haudelte Deutschland an seinen Sohnen.

1673. Die Frangofen verheerten, nach altem Brand, bie Ergftifte Maing und Erier. Montecuccoll ging bei Robleng über ben Rhein, fieß am 2. Rovember bei Anbernach mit bem Generalftatihalter gufammen, und hatte balb gang Golland

von Teinben gefaubert.

1674. England, Munker und Köln-machten Frieden mit Holland, andere deutsche Reichefürften und Danemark auch mit dem Raifer. Der deutsche Reichstag faßte große Beschlässe, de nur sehr kleine Wirfungen außerten. Die France Comtéging abermals verloren. In den Riederland en den ftanden 6000 Raiserliche, Hollander und Spanier dem Bringen Condegegenüber, welcher am 11. August die unentschedene Schlacht bei Sen eff lieferte. Der faiserliche General Sport eroberte die Festungen hun und Dinant.

Anrenne machte am Oberthein ben Morbbrenner ber Pfalg, und foling im Juni ben Gerzog von Lothringen bei Sins heim. Und 4. Offober fam es zwiichen Lurenue und bem Duc be Bours nonville zur Schlacht bei En i ich eim. Durch ben Aurfürlt von Branbenburg mit 20,000 Mann verftarft, gablte bis allitre Urmee jest 60,000 Mann, und nahm die Binterquartiete im Elfaß; bie fie, in Folge von Lurennes Sieg bei Kolmar, wie-

Det über ben Rhein gurudaing. -

1675. Des FR. Wrangel Einfall in Bomwern rief ben thatfraftigen großen Kurfürsten, welcher sich überall vergebens nach Beikund umgesehen hatte, Ansangs Janner aus Franten an die Havel zuruck. Er stegte bei Rathenau und Festebellin; worauf die Kriegserflärungen bes Kaifers, so wie von Holland, Spanien. Danemart und vielen Reichsfürsten, an Schweben solgsten. Am Rheine kanden sich Montecuccoli und Lurenne gegens über. Letterer wurde bei Sasbach getädtet, sein Rachfolger de Lorges aber bei Altenbeim geschaen. Am Unterrbeim war Luier.

erobert, und ber zu beffen Entfas angerudte fraugofische Dar-

fcall Gregui gefangen worben.

1677. Balenciennes, Cambray und Saint Omer fielen an die Franzosen. Der zum Entsas anrückende Prinz von Orazien wurde von dem herzog von Orleans am 11. April bei Bont Cassel geschlagen. Der Derzog von Lothringen rückte mit 50,000 Mann von der Saar, über Trier und Berdun, bis Bont a Wousson. Marschall Crequi drang über den Rhein, und General Graf Schomberg belagerte Freiburg, das schom am fünften Tage kapitulirte. Um den Bieberbesty das schom ach fünsten Tage kapitulirte. Um den Beiderbesty dieser wichtigen fekung lieserte Lothringen das Tressen bei Stauffen, welsches er gewann, aber leider auf balbem Wege stehen blieb.

1678 wurde ber Schwebe horn vom großen Aurfürften geschlagen und nat Liefland jurudgeworfen. Der Rongreß in Rim wegen frantieichs Umtrieben, Ansangs ju teinem Berfandniß. Endlich erflärten sich die Generalkaaten neutral, und Ansangs September 1678 wurde der Frieden zwissischen Erantreich und Spanien, am 5. Februar 1679 auch zwissischen Frantreich und Schweben einers, so wie von Kafer und Reich andererseits unterzeichnet. Das Bersaller Rabinet gewann

abermale an ganberbefig und militarifcher Rraft. -

Die stebenundzwanzigsahrige Epuche welche die Kriege mit ben Enrie in Ungern (1672 bis 1699) umiassen, entwickli ber Bersaffer mit vollsommener Klarheit, und zeigt die Motive dieses neuen und so überaus blutigen Kampses. Im Ini 1666 hatte sich bereits ein gegen den Kaiser gerichteter Bund wischen Frankreich, der Pforte, Siebenburgen und den ungrischen Misvergnügten gebildet. Als im Marz 1667 der treulose Balatin Besselnu verstarb, wurde Reter Iriny das Haupt dieser Bartei. An seiner Seite flanden ein Frangepani und Lattenbach, — des Kaisers Statthalter in Steiermart; — Alle Landesverrächer, deren schuldbeladene haupter dalb dars aus sieden.

1674. Die Rurugen brangen bis Biener-Reuftabt und ins Marchfeld, die Turfen bis Kroazien und in die Steiermark.

Der Bolentonia Sobiesto begunftigte bie Infurgenten.

1678. Die taiserlichen Generale Graf Burben und Das newald schlugen die Rebellen am 8. Rovember zwiichen heiligens freig und Trezelhai. — Erft nach dem Rimweger Frieden trennsten fich die in den Reihen der Insurgenten dienenden französischen Offiziere, so wie auch die Bolen, von den Rebellen. Der Raifer, voll Rachscht und Milde, gewährte einen Baffenkills fand und jede billige Forderung. Allein Frankreichs Umtriebe vereitelten die Beriöhnung der erbitterten Gemüther. Aon Baris sam Geld für die Rebellen, und Ludwig XIV. verwendete sich für selbe auf das Rachbrücklichke bei der Pforte.

- 1681. Rad flebenmonatlichen fruchtlofen Berhanblungen au Debenburg griff man wieder jum Schwert. Det vom Gultan gum Oberanführer ernannte Furft Apaffy vereinigte fich mit 9000 Rurugen und etlichen turfifchen Schacen, woburch er 15,000 Mann gufammenbrachte. Rochmale hatte es ber Raifer in Rondantinopel felbit verfucht, die beftehenben Differengen ande angleichen. Alle Bemubungen murben leiber burch frangofifche Binflufterungen vereitelt. Der Raifer felbft hatte übrigens anf bem Reichstage zu Debenburg alle billigen Befchwerben ber Bros teftanten behoven. Reben einer allgemeinen Amneftie, war auch ben Ausgewanderten ibr fonfiszirtes Gigenibum guruckgefiellt und Ungerne Gerechtfame und Freiheiten maren beftätigt morben. - Umfonft! Die Pforte wollte fich ju einem awangigiah: rigen Frieden nur fur ben erniebrigenden Tribut von fahrlichen 50,000 Dutaten , nebn Abtretung alles Landes bis jur Theiß und zwifden Reubaufel und Trentidin, bann Schleifung ber neu angelegten Festung Leopoloftabt, - verfieben.
- 1683. Diefes für Oftreich fo wichtige Rriegsighr bat ber Berfaffer etmas ausführlicher behandelt. Rochmals wurben in Ronftantinopel pergebliche Schritte für ben Frieden gethan. -Der Bergog von Botbringen befehligte 33,000 Mann bei Rittfee. Gin Rorps unter General Schulg fant in Dbers Ungern, gegen die Infurgenten; ein zweites unter Berberftein an ber Muhr. 3m Dai mufterte ber Gultan bei Belarab feine 200.000 Mann, die er gegen Wien führte, und wogu voch 30,000 Ballachen, Molbauer, Siebenburger und Rurugen Ries Ben. Der Bergog von Bothringen mußte wor folder Ubermacht bie Dien gurudweichen. Der von Bien über Ling nach Raffau eilenbe Raifer mare beinabe einem feindlichen Reiterhaufen in Die Sanbe gefallen. Die befannte Belagerung Bien 6 1683 ift nur mit ein Baar Borten angebeutet. Das allirte Beer gablte im September 86 000 Dann mit 186 Ranonen, bie von 168.000 Türken angegriffene Besayung , 10.000 Soldaten, 5000 bewaffs nete Burger. Bon Sobiesty und Lothringen angegriffen, erlitten bie Turfen am 12. September jene Rieberlage, mobei fie 25.000 Mann mit 370 Ranonen verloren, und bis Belgrab floben. Der Raifer gab einen abermaligen Beweis feiner großen Milbe, indem er allen Theilnehmorn an der Emporung volle Amneftie verwilligte. Darauf mogen une Jene antworten, bie ben Raiferhof beschulbigen, bag er nicht burch zeitgemaßes Rache geben bas Rriegefeuer in Ungern ju bampfen, und eben baburd bie Turten von Odreich fern ju halten verftanben habe.
  - 1684 1685. Der Bergog von Lothringen entfeste Bran, und erfturmte Renhaufel, Nochmale erließ ber Raifer eine Amneftie,

1486. Ein brandenburgifches halfefords (8860 Mann) unter bem Gh. von Schöning zog nach Ungern. Der herzeg von Lothringen und der Aurfürft Maximitian Emannel von Baiern beschligten nabe zu 100,000 Mann, wovon man etwa 63,000 Mann zur Belagerung von Ofen verwendete. Diefer Plag wurde am 2. September erfturmt. Bei diefer Gelegenheit empfehlen wir das Geschichtswerf: "Die Türfenselbzüge des Mattgrafen Ludwig Milhelm von Baben, vom bablichen Dierkslientenant Baron Rober." Den Feldzug des Gets. Schöning bes handelt der Jahrgang 1888 des Geeresalmanachs.

1687 wurde ber Grofvegler bei Mobacs (12. Auguft) gefclagen; Effeq, Rlaufenburg, Belgrad, Stuhlweifienburg und wiele andere Stadte wurden erobert und Siebenburgen unters worfen. Der Marfgraf Ludwig Wilhelm von Baben machte in Boonien gute Fortidritte, die man jedoch, bei bem abermals mit Frankreich beworkehenden Kriege, nicht nach ihrem gangen Umfange zu benügen vermochte.

1689, Prinz Louis von Baben führte eine Aethe ber glanzendften Operazionen ans, eroberte Szigeth, Rissa und Bibbin, und schille der Gerastier am 28. August und 25. Setztember. Det Graf Biccolomini flarb am 9. Rovember mitten in seinem Siegeslaufe zu Priftina in Serbien. Der tapfere Graf Johann Drastovich sieget in Kroazien.

1690. Bathiany und Bichy eroberten das wichtige Kaniffa. und umzingelten Grofwarbein. Der neue Fürft von Siebens burgen, Graf Emerich Tokely, fchlug ben General heußler am 31. Anguft, und nahm ihn gefangen. Midbin, Gemendria, Belgrab, Orfowa und Niffa fielen an bie Turken zurud.

1691. Bring Louis fiegte am 19. Auguft bei Gyalaus Tamen, wobei ber Grofvegier bas Leben verlor.

1695. Der Rurfurft Briedrich August von Sachsen bedte, Ende Augusts, mit 50 000 Mann Titel und Beterwarbein. Beteraui wurde im September bet Lugos fast ganglich aufgerrieben.

2696. Der Rampf um Temeswar führte gur Soladt bel Dlafch, bie, obgleich im Gangen unentichieben, boch ben Ruckgung bes Sultans gur Folge hatte.

1697 übernahm ber Zögling bes Markgrafen von Baben, ber bamale erft vierundbreißig Jahre gablenbe Pring Eugen von Cavoien, ben Oberbefehl in Ungern, und siegte am 11. September bei Szenta, wobei abermals ber Großsvezir blieb.

Der Carlowiger Briebe (26. Janner 1699) zwifchen bem Raifer und Gultan verburgte eine fünfundzwanzigiahrige

Baffenruhe, und ließ Siebenburgen nebft ben bandt verbunden gewesenen ungrifchen Bezirfen dem Kaifer; wogegen der Temes warer Diftrift an die Lurten tam. —

Frantreich's Übergriffe im Elfas und in Italien gaben Beranlaffung zu einem neuen Kriege mit Ludwig KIV. Die Trofilosizsteit ber beutschen Reichebversaffung, namentlich ihres Behrkandes, so wie die Berblendung einzelner Kürften, wird Beite 5d und 53 freimütbig und wahr geschildert. Als die franzoflischen Reunionstammern ihr heilloses Bert augeschent trieben, und Ludwig KIV. mehrere beutsche Länderkrecken besehte, prosteflirte zwar der beutsche Reichstag dagegen, stellte aber auch

nicht einen Mann gur Bahrung feiner Rechte auf.

Soon 1683 batte ber Raifer ben frangofifchen Dof um bie Erflarung angegangen , wob man barauf rechnen tonne, bag Franfreich fich mabrent bem Rampfe gegen ben Salbmond ruhig perhalten werbe. " Ludwig XIV. verfprach foldes nur, wenn. man alle von ihm anarfprochenen bentichen Begirte abtrete. Da folches nicht geschah, so rudte im August 1683 ein französisches Rorps in die Rieberlande, und befette Luremburg und Erier. Man mußte alfo einen zwanzigjahrigen Stillftanb mit Frantreich (15. August 1684) burch bie Berwilligung erfaufen. bağ Ludwig XIV. alle bis jum 1. Auguft 1631 von Deutschla nb abgeriffenen ganber auf obige Beit behalte. Die fpater geranhs ten Orte und Begirfe erhielt bas Reich gurad, bis auf Strafe burg und die Schange von Rehl, welche Frankreich behielt, und im folgenden Jahre noch Fortlonis anf ber babifchen Rhein-Infel Geisenheim erbaute, 1686 aber jogar eine Rhein Brude allba nach bem beutichen Ufer binuber fchlagen lieft; mas am beften bie Befinnungen bes Berfailler Rabinets in Bezug auf Deutschland erflarte. - Auch im Jahre 1085 mabrte Die Bes raubung Deutschlande fort. Erft 1686 verbanben fich ber Raifer mit Spanien, Schweden, Balern, Sachien und andern beutichen Stanben, auf brei Jahre, gur Aufftellung von 49,000 Rann. Das Beer follte fich jeboch auf die Defenfine beidranten.

Die ftreitige Babl im Erzstifte Koln, wo endlich, auf bie Berwendung bes Wiener Sofes, des Baptes und bes deutschen Reiches, der Bishoft von Regensdurg Prinz Joseph Remens von Baiern über seinen von Franktelch unterflügten Mitbewerber, Karbinal Fürkenberg, flegte, brachte ben Samen der Zwietracht zur Reise. Frankreich erflärte im September 1688 an Kaifer und Reich ben Krieg, und eröffnete die Feindseligkeiten am Rhein. Ganz Franken und Schwaben wurden verheert. Der Reichstag rückte erft am 14. Februar 1689 mit feiner Gegenerstatung heraus. Mittlerweile waren die deutschen Länder auf betben Rhein untern in eine Bufte berwandelt worden.

Bum Dant bafür, baf ber Raifer fich fo energifch für ben

-neuen Aurfürsten von Koln verwendet hatte, erklärte sich bieser, — wie wir später sehen werden, — nebit seinem Bruder, dem Kurfürsten von Baiern, für Ludwig XIV., und leistete, als deutscher Reichsfürst, den Feinden des Katiers und Reichs den wertthätigsten Borichub. Allein solche Ersahrungen machte Hereich, — wie die Geschichte lehrt, — zu allen Zeiten. Der derzog Karl von Lothringen und der Kurfürst Friedrich III. von Brandendurg siegten mit der 60,000 Mann ftarfen Reichsammee bei Muß, und eroberten Mainz und Bonn. Nach dem Tode des Gerzogs von Lothringen übernahm der Kursürst Morimizlian II. Emanuel von Baiern das Kommando über ein 70,000 Mann startes Reichsheer. — In Italien verlor herzog Bictor Mandeus II. am 18. August die Schlacht bei Staffard a gegen die Franzosen.

1692 eroberten bie Frangofen Ramur, und flegten am

3. Auguft bei Steenferfen.

Als ber Markgraf Louis von Baben 1693 bie Reichearmee am Oberrhein übernahm, gablte biefe nur 30,000
Mann. Die Brangofen brangen bis heiltronn und Darmkabt,
plünderten und branbschapten aller Orten, fonnten aber bem
Bringen Louis in seiner festen Stellung bis hollbronn uichts
anhaben. Es war biefem befchieben, auch hier, wie gegen bie
Türten, sich mit unvergänglichem Ruhme zu beboden, und ein
langes, thatenreiches Leben am Rhein zu beschließen. Bring
Bonis stegte 1694 bei Biesloch und heilbrann, aing über
ben Rhein, plünderte, — als Represilien, — burch acht
Tage bas Elsas, und fehrte bann wieber an ben Rectar zuruck.

3n3talien bestand zwischen ben beiberseitigen heeren das
sonderbare Übereinsommen: "fich gegenseitig auszuweichen."

1695. Bring Louis mußte abermals auf ber reinen Des fenfive bleiben. Die Reichstreife Baiern, Frauten, Schwaben, Beftvhalen, Obers und Kurrhein ichloffen eine Bertheidigungs-

Affogiazion zur Auffiellung von 60,000 Mann.

1696. Um biesen Bund zu trennen, schloß Ludwig XIV, mit dem herzog von Savoien den Sevaratsrieden zu Turin, wodurch Bictor Amadeus II. seine verlorenen Gebietstheile zus rüderhielt, und seine Tuchter, die schone Brinzesin Maria Abelabeid, mit dem herzog von Burgund vermählte, auch den Obers besehl der französischen Truppen in Italien übernahm.

1697. Pring Louis überschritt Ende Auguns bei Maing ben Rhein, und war im schönften Eroberungszuge. als der am 20. Oftober zu Ryswid geschiffene Frieden die Feindseligsteiten einkelte. Auch in diesem batte Frankreich wieder viel erz langt. 3war gab es die seit den wefthhällischen und nimwegischen Friedensschlüffen widerrechtlich von Deutschland abgeriffenen Gestiete, nehft ben Reichsseskungen Beeisach, Freiburg, Kehl und

Bhilippsburg jurud, erhielt aber bafür ganz Elfas, nebft Straße burg und bessen am linken Rhein : Ufer liegendem Gebiete. Der Ryswider Frieden legte ben eigentlichen Grund zu senem nas menlosen Unheil, das spater über Deutschland tam. —

Der ipanifche Erbfolgefrieg, welcher burch breis gehn Jahre faft alle ganber unferes Belttheiles beimfuchte, und ber gangen politischen Geftaltung Enropas eine völlig veranberte Form gab; fo wie er auch anberfeits bie Rriegführung unb Rriegsfunft allmalig auf eine bobere Stufe bob, fonnte fcwerlich entsprechender behandelt werben , als eben vom Berfaffer , ber fo viele Beldzuge biefer Beriode in feinen "Beitragen gur Rriegsgeschichte" beschrieben hat, und bie barauf bezüglichen Quellen bis ins fleinfte Detail fennt. Die unanraftbaren Rechte Des Raiferbaufes, gegenüber bem unerfattlichen Begehren und ten gehaltlofen Anfpruchen bes Ronigs von Granfreich, und bie Umtriebe biefes Letteren por und nach bem Tobe besfinberlofen Rarl II. von Spanien, find Jebermann befannt. Bir empfehlen übrigens bem Lefer Die Geiten 70 - 74, weil man baburch immer mehr zu bem vollen Berftanbnig fommt, aus welchen Grunden bie Bourbone feine Gelegenbeit porubergeben ließen, um ben Rrieg nach Deutschland binuber gu tragen.

"Ludwig XIV. hatte ben alten baß feiner Borfahren gegen bas Saus Sitreich geerbt. Er verband damit jene grenzenlofe Landergier, welche in seiner langen Regierung ibm selbst so viele Borbern, seinem Beere so großen Ruhm, feinem Bolke zulest so grenzenloses Elend gebracht hatte. Bon beiben Leibenschaften getrieben, hatte der Ronig seit vierzig Jahren dabin gearbeitet, das spanische Erbe der beutsch-öftreichischen Linie habsburg zu

entlieben." (Seite 71.)

Der Raifer mußte enblich bie Baffen entscheiben laffen. Eugen eilte mit 30,000 Mann nach It a lien. Der Bring von Baben sammelte 20,000 Mann am Oberrhein, Der Bapft, Benebig, Genua, Toskana, Barma und die Schweig erstärten sich neutral, behielten aber zumeift eine sehr zweibeuztige Stellung gegen den Biener hof Die kleinen itolienischen Bürften ftanden fast durchgehends auf Frankreichs Seite. — Im daag kam 1701 die große Allianz zwischen Leovold I. und den Seemächten zu Stande, in welche man den, kurz zuvor zum König erhobenen, Kurfürsten von Brandenburg, dann die Reichesteise Franken, Schwaben, Öftreich, Oberrhein, Kurrhein, und Bestphalen, nebst dem Kurfürsten von Tier, aufnahm.

Bei ber außerordentlichen Reichhaltigkeit bes Stoffes tonnen wir nur die wichtigften Romente biefes Rrieges andeuten, wollen aber bemerken, daß ber Berfaffer Nichts außer Acht gelaffen bat, was auf den Gang und bie Resultate biefes Kampies

einigen Gioflug nahm.

1701. Engen überflieg bie tribentluifchen Alpen auf Pfaben, bie bieber Jebermann für ungangbar hielt, schlug ben Marical Catinat am 9. Juli bei Carpi, und befeste bas

Mantuanische, nebit Guaftalla und Mirandola.

1702. Die Allierten eroberten Kaiserewerth und Land au. Dagegen überrumpelte ber Rurfürft von Baiern Ulm. Am 14. Oftober tam es zwischen Billars und bem Prinzen Louis zur Schlacht bei Friedlingen, in welcher bie Franzosen tat tiich, die Berbandeten aber ftrategifche flegten, indem Billars es nicht wagte, auf sein firategisches Objett, was die Bereinigung mit den Baiern blieb, ferner loszugehen. —

In Italien überrumpelte Eugen am 1. Februar bie ausgedebnte und befestigte Stadt Cremona, wobei Billeroi gefangen wurde. Die Schlacht bei Enggara am 15. August

blieb unentichieben.

1703. Der bairische Kurfürft besetzte Regensburg und Reusburg. Indes eroberte Billars Rehl, bekürmte fruchtlos die Stollshofener Linien, und unternahm den schonen Jug über den Schwarzswald zur Bereinigung mit den Baiern. Im Mai und Juni sand bie unglose Invasion von Livol katt. Prinz Louis hatte sich mit dem FM. Styrum vereinigt, Augedurg besetzt und Friedsberg erobert, verlor aber, mit Styrums Niederlage am 20. September unweit hoch kat, die Frühre seiner numerischen Überlegenheit. Am Oberrhein eroberten die Franzosen im September Breisach, und schlugen am 15. November den Erbsprinzen von Dessen, Kassel, wodurch auch Landau fiel.

In Italien hatte ber HIM. Graf Guibo Starhemberg, in Augens Abwesenheit, Bendomes Angriff auf Oftiglia vereitelt, nicht aber biese Stadt entsetz, wie Seite 77 gesagt ist: benn Starhemberg vertheibigte in selbe. Dagegen eroberte Bendome Bredsello, und brang mit einem Rorps in Südstirol ble Trient, als ihn die Besehle seines Hoses wieder nach Italien riesen, wo die Trene des Herzogs von Savoien gegen Frankreich wantte. Das, Seite 78, angeführte Rotiv möchte den französischen vom Etscherrn keineswegs entschieden haben, und ein Abschneiven vom Etscher keineswegs einschieden haben, und ein Abschneiven vom Etscher keineswegs einschied. Dittor Amadens trat am 25. Oktober der großen Allianz dei. Im Dezember sichte Starhemberg 16,000 Mann, mitten durch den Feind, nach Biemont.

Nachbem Ronig Beter II. von Bortugal am 16. Mai 1703 ber großen Allianz beigetreten war, ichiffte fich Erzherzog Rarl nach Spanien ein, und lanbete am 7. Marg 1704 in

ber Tajo : Münbung.

1704. Rartborough führte im Rai und Juni feinen fconen Bug von ber Raas an ben Redar aus, und vereinigte fic mit bem Prinzen von Baben. Eugen bewachte bie Stolihofener Linien. Am 2. Juli wurden die Baiern auf dem Schellenberge bei Donau worth geschlagen. Tallard zog vom Rhein an die Donau, und vereinigte sich, bei Augsburg, mit dem Aursfürften und Marsin. Aber auch Eugen fließ bei Hodftett zu Marliorough, während der Prinz von Baden Ingolkadt belagerte. Am 13. August tam es zu jener welthistorischen Schlacht, welche die Franzosen hinter den Rhein zurüdwarf, Ulm und Landau befreite, das Kurfürstenthum Baiern aber den Allierten überlieserte, und Tallard zum Gesangenen Marlboroughs machte. In I ta lien ercherte Bendome die Festungen Susa. Bard, Binerolo, Bercelli und Ivrea, belagerte Berna, und verdängte die Kaiserlichen aus der Lombardie.

Franz Rafogy, ein blindes Mertzeng fremder Plane, war seiner Saft zu Wiener-Renkadt schon im November 1701 entsprungen, und batte neue Unruhen in Ungern angesacht. Er wurde zwar 1703 bei Dotha und Muntats geschlagen, eroberte aber bald die Bergstäbte wieder, brochte die Seiduken auf seine Seite, und zwang den kalferlichen Beldzeugmeister Graf Schlick, sich bis Bresburg zurückzuziehen. Die Rebellen freisten die Bien. Damals umgab man, auf Eugens Antrag, die ausgebehnten Borftäbte mit dem noch jeht kehenden Linienwall. Leopold I. hatte zum sechsten Mal eine Amnestie geboten, allein die wiederholt zugesicherte franz bis is die machte die Berbleubeten taub. Sie düßten dasir. Der FIM. Graf heister schug den Rebellen Simon Forgacs unweit Raab und den Franz Rafogy bei Tyrnau.

# Zweiter Abschnitt.

### Raifer Joseph I. — Raifer Karl VI. (Beitraum von 1705 — 1740.)

1705. Leopold I. ftarb am 3. Mai. Seine lange Regierung war fak eine ununterbrochene Rette von Ariegen und Bibberwärtigkeiten gewesen; benn sie zeigt une kaum sechs Jahre bes Friedens oder Wassendillkandes. Trok dem Hochsteter Sieg, waren die Angelegenbeiten des Jauses Hreich nichts weniger als vielversprechend. Jo se ph I. bestieg einen Thron, deffen Fundamente die Feinde Habsburgs seit Jahren, obgleich vergebens, zu untergraden getrachtet hatten, und welchen, bei den gewaltigen Erschittungen der Zeit, hervorgernsen durch Glaubensshaltungen und blutige Ariege, nur die Kungheit des Megenten und die Tapserseit des Heeres aufrecht zu erhalten verkanden. Ein Louis von Baden und ein Angen verhöden gegen

bie Bourbons bie Aufpruche ihres Raifers, ber zugleich mit finer Thronbesteigung bie Kriege in Italien, in Deutschiand, in ben Rieberlanben und in Spanien übersommen Batte.

Eugen konnte nach ber Schlacht von Caffano (16. Auguft) nicht nach Biem ont vordeingen. Seite 82 heißt est "Beibe heere waren fur ben Reft bes Felbzuges an bie Aba feftgebannt." Dies ift nicht wortlich zu vero fieben. Befanntlich operirte Eugen im Oftober, Rovember und Dezember von ber Aba über ben Oglio und bie Chiefe bis Londio zurud, wohln ihm Bendome folgte. In Biemont besetzt

Lafeuillabe bie Stadt Chivaffo, und bebrobte Turin.

In Deutschland hatte ber Felbjug ben gehegten Erwartungen nicht entiprochen; woran znmeift, und wie gewohns lich, die beutichen Reichefürften bie Schuld trugen; wenn auch nicht geläugnet werben mag, bag noch anberweitige hinberniffe, in Folge von Difverftanbniffen, beftanben. Der Bring won Baben burchbrach übrigens bie Matter : Linien; und eroberte Drufenheim und Sagenau. - Ge ift une aufgefallen, baß ber Operazionen Mariboroughs im Juni, von Erier an bet Rofel betauf, fo wie ber beabsichtigten Belagerung von Saars louis und ber gezwungenen Entfenbung von ber Reichsarmee aus bem Gliaf an bie Dofel, nicht gebacht ift : lauter Beweguns gen bon folder Wichtigfeit , bag fie in ber Recel bem Berfaffer nicht entgeben. - In ben Rieberlanden eroberten bie Frans gofen dun und befegten guttich, beffen Schlof von Marts borough entfest wurde: worduf er buy wieber nahm, und bie Linien von Tirlemont burchbrach. - In Spanien eroberten die Allitrien Balencia de Alcantara und Albuquerque. Rarl III. landete im Oftober bei Barcellona, und unterwarf fich bald gang Ratalouien und Balenga.

1706. In den Niederlanden siegte Marlborough am 29. Mai bei Ramillies. — In Italien wurde General Reventlau im April bei Calcinato geschlagen. Dagegen drang Eugen im Juli nach Piemont vor, und schung am 7. Septems ber die Franzosen unter den Mauern des seit 2. Juni belagerten Tuvins so vollfändig, daß sie im März und April 1707 ganz Piemont und die Lombardie räumten. — In Spanien murbe Barcellona duch die Verbündeten entsest, und Philipp von Anjou, frellich blos auf einige Wochen, aus Ma-

brib vertrieben.

1707. Der F3M. Graf Daun eroberte mit einer handvoll Oftreicher binnen brei Monaten bas gange Könige reich Reapel. — Nach bem Lobe bes Bringen von Baben hatte ber an Felbherrngaben weit unter ihm flehenbe Marfgraf m Baireuth bas Rommando ber Reichsarmee übernommen,

auch balb wieber an ben Rurfürften Georg Lubwig von

Bannover übergeben. Diefer foll nach Selte 85 bie Linien binster ber Alb bei Ettlingen nen angelegt haben. Diefe Berschanzungen aber banfen, falls wir nicht irren, ihre Entstehnig bem Niarfgrafen Ludwig Wilhelm von Baben, ber selbe, wie bie gleichzeitigen Felbaften berichten, 1705 errichten ließ. Sie mögen jedoch vom Rurfürsten erweitert und verflärft worden sein. — In Spanien gewann Berwid am 25. April bie solgenreiche Schlacht von Almanza, welche ben Franzosen gang Arragonien und Balenza wieder zuwandte.

1708. In ben Rieberlanben führten Marlborough und Eugen einen Rethe glangenber Operagionen aus, und fiege ten am 11 Juli bei Du ben ar be. Der Wiener hof fonnte es nur burch Baffengewalt erlangen, baß ber romifche Stuhl enbelich Kat III. als König von Spanien anerfannte. FD. Graf Star hem berg übernahm ben Oberbefehl in Ratalonien.

Lubwig XIV. hatte feit vier Jahren geheime Unterhands lungen gepflogen, welche auf ben Brieben abzwedten. Dan fpannte tamale die Forberungen an Franfreich alljuhoch. Erk Die gangliche Beranderung bes brittifchen Minifteriums, mornach ju Enbe bee Jahres 1710 bie Tories ans Ruber famen, und Marlborough an Macht und Anfeben verlor, muibe bie Beranlaffung, bag man bie mehrfach abgebrochenen Unterhands lungen abermale aufnahm. Alle Dachte fehnten fich nach Fries ben. Darum murben auch bie Rriegsangelegenheiten mit gerine gem Rachbrud betrieben. Sie beschrantten fich in ben Jahren 1709 und 1710 am Oberrhein meift auf pargielle Raut- und Bermuftungejuge, welche übrigens auch ben Banbalen Chie gemacht haben murben. Daun gab feinen projektirten Bug in Die Franche Comté auf, und ging über ben Dont Cenis nach Biemont gurud. Wahrend man noch in Bertruidenburg fproch und fdrieb, nohmen Gugen und Marlborough am 28. Juli 1709 Tournai, und bestegten Billars, ber fich rubmte, noch feine Schlacht verloren ju haben, - bei Dalplaquet.

1710. FM. Graf Gronsfeld übernahm das Rommanbo ber Reichsarmee vom Rurfürften von hannover, welcher jolches niebergelegt hatte. In Span ien allein tobte der Arieg noch mit aller Wuth. Starhemberg ersocht die Siege von Al men ara und Sarago ffa. Zum zweiten Male floh Philipp von Anjou aus Madrid, wo Karl III. einzog. Arragonien und Kaftilien unterwarfen sich; Toledo wurde besett, die Berbindung mit Bortugal eröffnet. Aber man beging Fehler auf Fehler. Die Folge war, daß man Madrid und ganz Anstillen aufgeben mußte. Der Berzog von Bendome vernichtete den eigensunigen, aber tapferen Stanhope in Brihnega. Es fam dadurch zur Schlacht bei Bill aviziosa (10. Dezember), worin Starhemsberg zwar siegte, aber die erlangten Bortheile nicht benügen

fonnte ; im Begentbell, vom Schlachtfelb binweg ben Rudmarfc nad Ratalonien fortfette. -

Ratogy, von frangofifchen Emiffaren unterftugt, batte foon im Commer 1705 bie Unruhen in Ungern neuerbings ans gefacht, mabrent er mit Baffenftillftanbe- und Friebensprojeften Den Raifer bingubalten frebte. Aber balb machten ihn bie Siege ber taiferlichen Generale fo murbe, bag er, nachdem ihn ber größte Theil feiner Anbanger verlaffen batte, nach Bolen ging , und fein Baterland nicht mehr fab.

1711. Am 17. Abril, nach einer nicht gang fechefahrigen Regierung, fegnete Raifer Bofeph I. bas Beitliche. Rart III., welchen bie Borfebung auf ben Raiferthron berief, eilte aus Spanien nach Dentschland, fah aber bald, baf bie Seemachte ans offenen Freunden geheime Biberfacher bes Raiferhaufes geworden waren; was enblich bie Theilung ber fpanifchen Erbfchaft jur folge hatte. - In ben Rieberlanben burchbrach. Rarlborough bie frangofifchen Linien awifden Boudain unb Arras. Es war bie leste Baffenthat bes brittifden Belben, bet balb nachher vom Schanplay feines Ruhmes in die Duntelheit

bes Brivatlebens gurudtrat.

Auf Seiten 93 - 97 fpricht fic ber Berfaffer über bie Utrechter Friedeneverhandlungen febr richtig aus. Am 11. April ratifizirten England, Savoien, Bortugal, Breufen und holland bie Separatfriebenevertrage mit Franfreid. Der Raifer Rand nunmehr allein. Am 18. Juli machte Spanien mit England und Savoien feinen Frieben, woburch Sigilien an Biffor Amabens, die Infel Minorca und bie Festung Gibraltar aber an England abgetreten wurden; eine Erwerbung, wornach bas Rabinet von G. James feit vielen Jahren laftern mar, und felbe nur baburch erringen ju fonnen geglaubt batte, baß es fich von bem Raifer - Sofe abwenbete. Raifer und Reich, welche bie frangoficen Bebingungen unmöglich annehmen tonnten. . riefen ihre Befandten von Utrecht jurud, und führten ben Rrieg in Deutschland fort. 3m August 1713 eroberte Billars Canbau und im Rovember auch Freiburg.

Die zwifden Gugen und Billars in Raftabt gepflogenen Unterhandlungen führten jum Frieden von Baben in ber Soweig (7. September 1714). Franfreich ftellte Alt. Breifac, Areiburg und Rebl gurud, bebielt aber Lanban, Die Rurfurften von Baiern und Roln murben ber Reichsacht entbunden, und ' in ihre ganber nub Barben wieber eingefest. Bon bem fpanis fchen Erbe, außerhalb ber pprenaifchen Balbinfel, erhielt Oftreich bie fpanifchen Rieberlanbe, nebft Railand, Reas pel, Sarbinien und ben Brafibien. - Am 1. Gepe tember 1715 farb Lubwig XIV.

Bon 1716 - 1718 mußte Oftreich nochmals gegen bie

Tarten bas Schwert ziehen. Engen ichling am 5. Anguft ben Großvezier bei Beterwarbein, und eroberte Temeswar. Der taiferliche General Stainville brang bis Bufarest. In Ende bed Feldzuges gehorchten bas ganze Banat und ein großer Theit ber Ballachei bem Kaiser. Im Jahre 1717 sching Engen ben zum Entjat von Belgrab herbeigeeilten Großvezier am 16. August, und eroberte diese starte Donausestung. Durch den Pafarowiser Frieden (21. Juli 1718) behielt Oftreich bas Teneswarer Banat, die fleine Ballachei, Belgrab und ben Theil Serbiens die an den Timos und die Orina, Bosnien bis zur Unna.

Spanien hatte Sizitien und Sarbiniem besetzen laffen. Dies war die Beranlassung, daß am 2. August 1718 zu London die Dundruhel - Allianz zwischen Frankreich, England, hollend und Öftreich unterzeichnet wurde, der im Oftober auch der Herzog von Savoien beitrat, welchem man für die gegen Sizilien eins getauschte Insel Sarbinien den Konigs Litel bewilligte. F.M. Graf Mercy entsetze 1719 in Sizilien Melazzo, verlor aber am 30. Inli die Schlacht bei Francavilla. Im Jahre 1780

raumten bie Spanier Sizilien und Sarbinien. —

Die von Karl VI. gegrundete pragmatif de Santzion, welche die Erbfolge im Sause Oftreich bestimmte, wurde nicht blos vom deutichen Aeich verbärgt, sondern auch von Spanien (in Bolge des Wiener: Friedend am 30. April 1725), bann 1726 von Aufland und Breufen, auf dem Wiener: Frieden vom 16. Marz 1731 von Eugland, durch den Bertrag vom 20. Februar 1732 auch von Holland anerfannt. Bie wenig aber auf alle diese Bustimmungen zu zählen war, mußte Oftreich

im Bahr 1740 gu feinem Leidwefen erfahren.

1731 und 1732 führte ber taiferliche Oberst Bachtenbont 6000 Mann nach Korfita, entsehte Bastia, sching die torfichen Rebellen bei Furiani, und verbreitete ben direichischen Baffenruhm in sene rauben Thäler, die noch nie zuvor einen Beind gesehen hatten. Aufange April 1732 kam der Prinz Ludwig von Burtemberg mit frischen Truppen. Der Friede rief das 12,000 Mann starte taiserliche Korps im Juni 1733 nach Italien zurück, wo ein neuer Krieg vor der Thür stand, den die polnische Königswahl zwischen Ofreich und Frankreich end zündete, und in weichem der durch Ofreich groß gewordene König von Sardinien sich gegen den Kaiser ertlätte.

1733. Marichall Berwid ging bei Strafburg aber ben Ahein, und eroberte Rehl. Das beutsche Reich bedurfte vier ganger Monate, blos um einen Entschluß zu faffen.

3m Binterfelbzug 1783 — 1784 brudte ber Konig von Sarbinien bie Raiserlichen aus ber Lombarbie bis Mantua gurud. Im Dezember 1738 gog ber Infant Don Carlos mit

40,000 Mann an ben Garigliano, befeste am 15. Mai bet folgenden Jahres Reapel, gewann am 25. Mai bie Schlacht bet Bitonto, eroberte Gaeta und Capua, und unterwarf balb bas gange Ronigreich bieffeits bes Faro. Graf Montemar in Gizilien nahm Palermo, Sprakus, Trapani, und belagerte bie Bitabelle von Meffina. &M. Graf Mercy verlor am 29. Juni bei Barma Schlacht und Leben. Dagegen überfiel 89. Graf Ronigset am 15. September 1784 ben Maricall Broglio im Lager bei Quiftello.

Abermals erwachte die Eifersucht ber Seemachte, wovon Direich aus früheren Jahren fo viele tranrige Beifpiele aufweifen fonnte. Statt bem traftatenmäßigen Beiftanb, ertheilte man bem Raifer nur ausweichenbe Antworten, und biefer fonnte nun nicht langer gogern, mit Franfreich in Separat-Unterhand-

lungen zu treten.

Am 3. Oftober 1735 tam ber Braliminarfrieden awifden Dareich und Franfreich zu Stande. Der Schlugvertrag wurde erft am 18. November 1738 unterzeichnet. Der Infant Don Carlos behielt Reapel und Sigilien, nebft ben Braftoien und Borto Longone. Oftreich blieb im Befig ber Lombarbie und bes herzogihums Mantua, und befam noch Barma und Biacenga. Auch Lubwig XV. erfaunte jest bie pragmatifche Santzion an, und ftellte Philippsburg, Rehl und Trier an bas beutiche Reich gurud.

Roch am Abende feines vielbewegten Lebens mußte Raifer Rarl VI. jum Beiftanb Ruglanbe bie Turten befampfen. Der Traftat legte ibm blos bie Berpflichtung von 30,000 Rann auf. Allein ber Raifer bestimmte feine gange Streitmacht, unter bem Bergog von Lothringen , baju. &D. Graf Rhevenhuller griff 1737 Bibbin ohne Erfolg an. Der F3D. Bring Gilbburgebanfen fiel in Bosnien, F3D. Graf Ballis in bie Ballachet ein. Der Großherzog Frang von Tostana entfeste burch ben Sieg von Rornia am 4. Juli 1738 Ren : Drfoma, und bes Begte am 15. Juli bie Turfen bei De babia. Diefe murben auch bei Banczowa und Raticha geschlagen. & Dr. Graf Ballis konnte 1739 mit 60,000 Raiferlichen gegen ben boppelt so farten Großvezier bie Belagerung von Belgrab nicht hims bern. Der im September ju Belgrat gefchloffene Frieden follte für flebenundzwanzig Jahre bie Rube fichern. Der Raifer mußte aber ben Reft von Serbien mit Belgrab und Coabaca Reu. Drfowa und bie fleine Ballachei abtreten.

Am 20. Ottober 1740 farb Rarl VI. Seine große Tods ter Maria Therefia, feit 12. Februar 1736 mit bem Großherzog Frang von Tostana vermablt, folgte ihm in ber

Regierung.

# Dritter Abidnitt.

Die Ratferin Maria Thereffa. Raifer Jofeph II. (Beitraum von 1740 — 1790.)

In blese fünfziglährige Berisbe fallen breinnbbreißig Felbzüge. Die Regiewungsepoche einer Maria Theresia war nicht frei von Kalamitäten, die schwer auf Bolt und Staat lasteten. Mehrmals in jener bedrängten Beit kanden Thron und Baters land in Gefahr. Nur die allwaltende Borsehung wendete selbe jedesmal gnadig ab, und die Liebe der Öftreicher zu ihren augestammten herrschern erhielt eben badurch neue und danernde Unterpfänder für ein fünftiges Gebeihen. — Der Bersaffer hat schon in früherer Beit viele Beldzüge dieser Bertode bearbeitet; und wir durfen es ihm zum Dank anrechuen, daß er die Begebenheiten aussührlicher behandelt, je näher selbe der Gesanwart rüden.

Ungeachtet aller Erbverzichte, trot jeber Berbürgung ber pragmatischen Sanfzton, vereinigten fich die Nachbarn zur Berandung ber jungen Königin Maria Theresta. Den Reigen ber nie geahneten Feinde eröffnete ber Aursufuft von Baiern. Ihm folgten ber Aursuft von Sachsen, die Könige von Spanien,

Sarbinien , Franfreich und Breugen.

Rönig Friedrich von Breußen, ber 86,900 Solbaten, und neun Millionen Thaler im Staatsschaft hatte, brach zuerft los, und gab badurch ben beutlichsten Beweis, wie wenig ihm ber 1726 beschworene Bertrag gelte; was uns ber Berkasser ber militärischen Briefe eines Berftorbenen (III. Theil, Seiten 19 und 365) mit allen sophistischen Flostelu schwerlich zu bestreiten vermag.

1740. Der erfte schlesische Krieg begann. Mit 40,000 Mann brang ber König, faum zwei Monate nach bes Raisers Tob, in Schlesten ein, und besetzte Breslau, Er war einen Augen-blid bereit gewesen, sich auf Maria Therestens Seite zu neigen, und sich um ben Breis bes schonen Schlestens mit Oftreich gegen bessen gesammte Feinbe zu verbunben. Aber biese Fürftin, hochserzig und groß in Allem, was sie bachte und that, und voll religiöser Ergebung in die Fügungen bes himmels, so wie im sesten Bertrauen auf ihr gutes Recht und ihr wackeres Bolt, konnten sich hazu nicht verstehen.

1741, FR. Graf Reipperg wurde am 10. April bei Molwit gefchlagen. Im Sommer ftreiften bie Preußen bis gegen bie Donau. Bald ftellte fic auch Frankreich in bie Reihen

-neuen Kurfürsten von Köln verwendet hatte, erklärte sich dieser, — wie wir später sehen werden, — nebst seinem Bruder, dem Kurfürsten von Batern, sar Ludwig XIV., und leistete, als deutscher Reichsfürst, den Keinden des Kaisers und Reichs den wertthätigsten Borichub. Allein solche Ersahrungen machte Herrich, — wie die Geschichte lehrt, — zu allen Zeiten. Der herzog Karl von Lothringen und der Kurfürst Friedrich III. von Brandendurg siegten mit der 60,000 Mann ftarfen Reichsarmee bei Mus, und eroberten Mainz und Bonn. Nach dem Tode des herzogs von Lothringen übernahm der Kursürst Maximizian II. Emanuel von Baiern das Kommando über ein 70,000 Mann starfes Reichsheer.— In Italien verlor herzog Bictor Mandeus II. am 18. August die Schlacht dei Staffard a gegen die Franzosen.

1692 eroberten bie Frangofen Ramur, und flegten am

3. Angust bei Steenterfen.

Ale ber Markgraf Louis von Baben 1693 bie Reichsermee am Oberrhein übernahm, gablte biefe nur 30,000 Mann. Die Franzofen brangen bis heiltvonn und Darmkabt, plunderten und branbfchatten aller Orten, fonnten aber dem Brinzen Louis in feiner feften Stellung bi holbronn uichte anhaben. Es war diefem beftgieben, auch hier, wie gegen die Türfen, sich mit unvergänglichem Ruhme zu behoden, und ein langes, thatenreiches Leben am Rhein zu beschließen. Brinz Bonis stegte 1694 bei Biestoch und Seilbranu, aing über den Rhein, plunderte, — als Represilien, — burch acht Tage das Elsaß, und fehrte dann wieder an den Recar zurück. — In I talien bestand zwischen ben beiberfeitigen Deeren das sonderhare übereinsommen: "sich gegenkeitig auszuweichen."

1695. Bring Louis mußte abermals auf ber reinen Des fenfive bleiben. Die Reichstreife Baiern, Fraufen, Schwaben, Beltohalen, Obers und Kurrhein ichloffen eine Bertheibigunges

Affogiazion zur Aufftellung von 60,000 Mann.

1696. Um biefen Bund zu trennen, ichlog Ludwig XIV, mit dem Berzog von Savoien den Separatirieden zu Turin, wodurch Bictor Amadeus II. feine verlorenen Gebietetheile zus ruderhielt, und feine Tuchter, die fcone Prinzeffin Maria Abela beid, mit dem Gerzog von Burgund vermählte, auch den Obers befehl der franzöfischen Truppen in Italien übernahm.

1697. Pring Louis überschritt Enbe Augufts bei Maing ben Rhein, und war im schönften Eroberungszuge. als der am 20. Oftober zu Ryswick geschloffene Frieden die Feindfeligs keiten einftellte. Auch in diesem batte Frankreich wieder viel erz langt. Zwar gab es die seit den weldhalischen und nimwegischen Friedenschichliffen widerrechtlich von Deutschland abgerifienen Gestiet, nehft ben Reicheschungen Breisach, Freiburg, Rehl und

Bhilippsburg jurud, erhielt aber bafür ganz Elfaß, nebft Straße burg und beffen am linken Rhein : Ufer liegendem Gebiete. Der Ryswider Frieden legte ben eigentlichen Grund zu senem nas menlosen Unheil , bas tyater über Deutschland tam. —

Der ipanifche Erbfolgefrieg, welcher burch breis gehn Jahre faft alle ganber unferes Belttheiles beimfuchte, unb ber gangen politischen Geftaltung Europas eine völlig veranberte Form gab; so wie er auch anderseits die Kriegführung und Rriegefunft allmalig auf eine bobere Stufe bob, tonnte fcmerlich entsprechenber behandelt werben, als eben vom Berfaffer, ber fo viele Belbauge biefer Beriode in feinen "Beitragen aur Rrieasgeschichtes beschrieben hat, und die barauf bezüglichen Quellen bis ins fleinfte Detail fennt. Die unantaff= baren Rechte bes Raiferhaufes, gegenüber bem unerfattlichen Begehren und ten gehaltlofen Anfpruchen bes Ronigs von Franfreich, und die Umtriebe biefes Letteren vor und nach bem Tobe besfinberlofen Rarl II. von Spanien, find Jebermann befannt. Bir empfehlen übrigens bem Lefer Die Seiten 70 - 74, weil man baburd immer mehr ju bem vollen Berftanbnig fommt, aus welchen Grunden bie Bourbons feine Belegenheit vorübers geben ließen, um ben Rrica nach Deutschland binuber gu tragen.

"Ludwig XIV. hatte den alten baß feiner Borfahren gegen bas haus Oftreich gerett. Er verband damit jene grenzenlofe Ländergier, welche in seiner langen Regierung ihm felbit so viele Borbern, seinem heere so großen Ruhm, seinem Bolfe zulezt so grenzenloses Elend gebracht hatte. Bon beiden Leidenschaften getrieben, hatte der König seit vierzig Jahren dabin geardeitet, das spanische Erbe der deutsch öftreichischen Linie habsburg zu

entgieben." (Seite 71.)

Der Raifer mußte enblich bie Baffen enticheiben laffen. Eugen eilte mit 30,000 Mann nach It alien. Der Bring von Baben sammeite 20,000 Rann am Oberthein, Der Bapft, Benebig, Genua, Tostana, Barma und die Schweig erflätten sich neutral, behielten aber zumeist eine sehr zweibeutige Stellung gegen ben Biener hof Die fleinen italienischen Burken ftanden fast burchgehends auf Frankreichs Seite. — Im haag sam 1701 bie große Allianz zwischen Leovold I. und den Seemächten zu Stande, in welche man ben, surz zuwor zum König erhobenen, Kursuren von Brandenburg, dann die Reichsfreise Kranken, Schwaben, Oftreich, Oberrhein, Kurrhein, und Bestphalen, nebst dem Kursürsten von Tier, aufnahm,

Bei ber außerorbentlichen Reichhaltigkeit bes Stoffes tonnen wir nur die wichtigsten Momente diefes Arieges andeuten, wollen aber bemerken, daß der Berfaffer Richts außer Acht aclaffen bat, was auf den Gang und die Refultate diefes Kampfes

einigen Gi-flug nahm.

1701. Engen überflieg bie tribentiuifden Alven auf Bfaden, die bisher Jedermann für ungangbar hielt, folug ben Marichall Catinat am 9. Juli bei Carpi, und befette bas

Maninanifde, nebit Guaffalla und Dirandola.

1702. Die Allierten eroberten Raiferswerth und & and an. Dagegen überrumpelte ber Rurfarft von Baiern Ulm. Am 14. Oftober tam es zwifden Billars und bem Bringen Louis gur Schlacht bei Friedlingen, in welcher bie Frangofen tafs tiid, die Berbandeten aber ftrategifch flegten, indem Billars es nicht magte, auf fein ftrategifches Dbjeft, mas bie Bereinigung mit ben Baiern blieb, ferner loszugehen. -

In Italien aberrumpelte Engen am 1. Februar bie ausgebehnte und befeftigte Stabt Gremona, mobei Billeroi gefangen murbe. Die Golacht bei Lugara am 15. August

blieb unentichieben.

1703. Der bairifche Rurfürft befette Regensburg und Reus burg. Indef eroberte Billars Rebl, beturmte fruchtlos bie Stolls hojener Linien, und unternahm ben iconen 3ng über ben Schwarze wald gur Bereinigung mit ben Baiern. Im Rai und Juni fand Die ungloje Invafion von Tirol Ratt. Bring Louis hatte fic mit bem &M. Styrum vereinigt, Augeburg befest und Friebs berg erobert, verlor aber, mit Styrums Rieberlage am 20. September unweit boch abt, bie Frachte feiner numerifchen Uberlegenheit. Am Oberrhein eroberten bie Frangofen im Geptember Breifach, nub folugen am 15. Rovember ben Erbs pringen von Beffen : Raffel, moburd aud ganban fiel.

In Italien hatte ber KBR. Graf Guido Starhemberg. in Eugens Abmefenbeit, Bendomes Angriff auf Oftiglia vereitelt, nicht aber biefe Stabt entfest, wie Seite 77 gefagt ift: benn Starhemberg vertheibigte fa felbe. Dagegen eroberte Bendome Breecello, und brang mit einem Rorpe in Gubs Tirol bis Trient, als ibn bie Befehle feines hofes wieber nach Italien riefen, wo bie Trene bes Bergogs von Savoien gegen Franfreid wantte. Das, Seite 78, angeführte Motiv mochte ben frangofifchen Relbberrn teinesmeas entichieben haben, und ein Abichneiden vom Etich : That fonnte nichts auf fic haben, fo lange er Meifter bes Barba . Sees blieb. - Biftor Amabens trat am 25. Ottober ber großen Alliang bei. 3m Dezember führte Starhemberg 16,000 Mann, mitten burch ben Feinb, nad Biemont.

Racbem König Beter II. von Boringal am 16. Mai 1708 ber großen Alliang beigetreten war, foiffte fich Ergherzog Rarl nach Spanien ein, und landete am 7. Darg 1704 in der Tajo : Munbung.

1704. Rarlborough führte im Mai und Juni feinen foo-Bug von ber Maas an ben Redar aus, und vereinigte fic mit dem Prinzen von Baben. Augen bewachte die Stollhofener Linien. Am 8. Juli wurden die Baiern auf dem Schellenberge bei O on an worth geschlagen. Tallard zog vom Rhein an die Donan, und vereinigte sich, bei Augedurg, mit dem Ausgürften und Markin. Aber auch Eugen fließ bei Ooch et tag Marlborough, während der Brinz von Baden Ingolkabt belogerte. Am 13. August fam es zu jener welthistoriichen Schlacht welche die Franzosen hinter den Rhein zurückwarf, Ulm und Landau befreite, das Aurfürstenthum Baiern aber den Alliste überlieserte, und Tallard zum Gefangenen Marlboroughs machte In 31 al ien eroberte Bendome die Festungen Susa. Bard Binerolo, Bercelli und Ivra, belagerte Berua, und verdrängte die Raiserlichen aus der Lombardie.

Franz Rafogy, ein blindes Wertzeug fremder Plane, war seiner haft zu Biener : Renkadt schon im November 1701 tntz sprungen, und hatte neue Unruhen in Ungern angefacht. Er wurde zwar 1703 bei Dotha und Muntats geschagen, eroberte aber balb die Bergkabte wieder, brachte die Seiduken auf seine Seite, und zwang den kasserlichen Feldzeugmeister Graf Schlid, sich Bresburg zurüczustehen. Die Rebellen ftreisten die Bien. Damals umgab man, auf Engens Antrag, die ausgesbehnten Borftäbte mit dem noch jest ftehenden Linienwall. Leopold I. hatte zum sechsten Ral eine Amnestie geboten, allein die wiederholt zugestwerte franz fisch wertschen die Merblendeten taub. Sie büsten dasur. Der FSM. Graf Seister schlug den Rebellen Simon Forgacounweit Raab und den Franz Rafogy bei Tyrnau.

# 3meiter Abschnitt.

Raifer Jofeph I. — Raifer Rarl VI. (Beitraum von 1705 — 1740.)

1705. Leopold I. ftarb am 5. Mai. Seine lange Regierung war fak eine ununterbrochene Rette von Kriegen und Biberwärtigkeiten gewesen; benn sie zeigt uns kamm seche Jahre bes Kriebens ober Wassendilandes. Trok bem höchsteter Sieg, waren bie Angelegenbeiten bes Hauses Oftreich nichts weniger als vielversprechend. Joseph I. bestieg einem Thron, bessen Fundamente die Feinde habsburgs seit Jahren, obgleich vergebens, zu untergraben getrachtet hatten, und welchen, bei ben gewaltigen Erschütterungen ber Zeit, hervorgernsen burch Glaubensspaltungen und blutige Kriege, nur die Kungheit des Regenten und die Tapferkeit des Heeres aufrecht zu erbalten verskauben. Ein Louis von Baben und ein Tugen verswiten gegen

bie Bourbons bie Anfprfiche ihres Raifers, ber gugleich mit fi ner Thronbesteigung bie Kriege in Italien, in Deutschland, i ben Rieberlanden und in Spanien übertommen hatte.

Engen konnte nach ber Schlacht von Caffano (16. Auguft) nicht nach Riemont vordringen. Seite 82 heißt et: "Beite heere waren fur ben Reft bes Felbzuges an die Abda feftgebannt." Dies ift nicht wörtlich zu ver fiehen. Befanntlich operirte Engen im Oftober, Rovemter und Dezember von der Abda über ben Oglio und die Chiefe bis Londio zurud, wohin ihm Bendome folgte. In Biemont befette

Lafeuillade die Stadt Chivaffo, und bedrobte Turin.

In Deutschland hatte ber Belbjug ben gehegten Ers wartungen nicht entivrochen; woran zumeift, und wie gewöhns lich, bie beutschen Reichefürften bie Schuld trugen; wenn auch nicht geläugnet werben mag, bag noch anderweitige hinderniffe, in Folge von Difverftanbniffen, beftanben. Der Bring won Baben burchbrach übrigens bie Matter : Linten, und eroberte Drufenheim und Bagenau. - Es ift une aufgefallen, bag ber Operagionen Mariboroughe im Juni, von Triet an ber Mofel berauf, fo wie ber beabsichtigten Belagerung von Saars louis und ber gezwungenen Entfenbung von ber Reichsarmee aus bem Gliaf an bie Mofel, nicht gebacht ift; lauter Bewegum gen bon folder Dichtigfeit , bag fle in ber Regel bem Berfaffer nicht entgeben. - In ben Rieberlanben eroberten bie Fram gofen Buy und besetten Luttich, beffen Schloß von Marts borough entfest wurde: worduf er buy wieber nahm, und bie Linien von Tirlemont burchbrach. - In Spanien eroberten bie Allierten Balencia be Alcantara und Albuquerque. Rarl III. landete im Oftober bei Barcellona, und unterwarf fic bald gang Ratalonien und Balenga.

1706. In den Niederlanden siegte Marlborough am 29. Mai bei Ramillies. — In Italien wurde General Reventlau im April bei Calcinato geschlagen. Dagegen brang Eugen im Juli nach Biemont vor, und sching am 7. Septems ber die Franzosen unter ten Mauern des seit 2. Juni belagerten Tuxins so vollständig, daß sie im März und April 1707 ganz Piemont und die Lombardie räumten. — In Spanien marbe Barcellona durch die Berbündeten entsetz, und Bhilipp von Anjou, frellich blos auf einige Mochen, aus Mas

brib vertrieben.

1707. Der F3M. Graf Daun eroberte mit einer hanbvoll Oftreicher binnen brei Monaten bas gange Könige reich Reapel. — Rach bem Lobe bes Bringen von Baben hatte ber an Felbherrngaben weit unter ihm flehenbe Markgraf von Baireuth bas Rommando ber Reichsarmee übernommen, aber auch bald wieber an ben Kurfürften Georg Ludwig von

Sannover übergeben. Diefer foll nach Seite 85 bie Linien bime ter ber Alb bei Ettlingen neu angelegt haben. Diefe Berschanzungen aber banfen, falls wir nicht irren, ihre Entstehung bem Narfgrafen Ludwig Wilhelm von Baben, ber felbe, wie bie gleichzeitigen Felbaften berichten, 1705 errichten ließ. Sie mögen jedoch vom Rurfürsten erweitert und verfärste worden sein. — In Spanien gewann Berwick am 25. April bie folgenreiche Schlacht von Almanza, welche ben Franzosen gang Arragonien und Balenza wieder zuwandte.

1708. In ben Rieberlanben führten Marlborough und Eugen einen Reibe glangenber Operagionen aus, und fiegeten am 11. Juli bei Du benarbe. Der Wiener hof konnte es mur durch Baffengewalt erlangen, baß ber römische Stuhl enbelich Rat III. als König von Spanien anerkannte. FM. Graf Starbemberg übernahm ben Oberbefehl in Ratalonien.

Lubwig XIV. hatte feit vier Jahren geheime Unterhands lungen gepflogen, welche auf ben Frieden abzwecten. Dan fpannte tamale Die Forberungen an Frantreich allzuhoch. Grit Die gangliche Beranderung bes brittifchen Dinifteriums, mors nach ju Enbe bee Jahres 1710 bie Tories ans Ruber famen, und Marlborough an Macht und Unfeben verlor, murbe bie Beranlaffung, bağ man bie mehrfach abgebrochenen Unterhands lungen abermale aufnahm. Alle Dachte fehnten fich nach Fries ben. Darnm murben auch bie Rriegeangelegenheiten mit gerine gem Rachbrud betrieben. Sie beschranften fich in ben Jahren 1709 und 1710 am Oberrhein meift auf parzielle Raubs und Bermuftungsjuge, welche abrigens auch ben Banbalen Chie gemacht haben wurben. Daun gab feinen projektirten Bug in Die Franche Comté auf, und ging über ben Mont Cenis nach Biemont jurud. Wahrend man noch in Gertruidenburg fprach und fdrieb, nohmen Eugen und Marlborough am 28. Juli 1709 Tournai, und beflegten Billars, ber fich rubmte, noch feine Schlacht verloren zu haben, - bei Dalplaquet.

1710. FM. Graf Gronsfeld übernahm bas Kommando ber Reichsarmee vom Kurfürnen von Hannover, welcher jolches niebergelegt hatte. In Span ieu allein tobte ber Krieg noch mit aller Wuth. Starhemberg ersocht die Siege von Almen asra und Sarago sia. Zum zweiten Male floh Philipp von Anjon aus Madrid, wo Karl III. einzog, Arragonien und Kaftilien unterwarfen fich; Toledo wurde beset, die Berbindung mit Bortugal eröffnet. Aber man beging Kehler auf Fehler. Die Folge war, daß man Madrid und ganz Kastilien aufgeben mußte. Der Herzog von Bendome vernichtete den eigensinnigen, aber tapseren Stanhope in Brihnega. Es kam dadurch zur Schlacht bei Bill aviziosa (10. Dezember), worin Starbemiberg zwar stegte, aber die erlangten Bortheile nicht benügen

fonnte : im Gegentheil, vom Schlachtfelb binweg ben Rudmaric

nach Ratalonien fortfeste. -

Ratopy, von frangofischen Emiffaren unterflügt, batte foon im Commer 1705 bie Unruben in Ungern neuerbings ans gefact, mabrend er mit Baffenftillftanbe: und Friebensprojetten Den Raifer hinzuhalten frebte. Aber balb machten ihn bie Siege ber faiferlichen Generale fo murbe, bag er, nachdem ihn ber größte Theil feiner Anhanger verlaffen batte, nach Bolen ging,

und fein Baterland nicht mehr fab.

1711. Am 17. Avril, nach einer nicht ganz sechssährigen Regierung, fegnete Raifer Jofeph I. bas Beitliche. Rarl III., welchen bie Borfehung auf ben Raiferthron berief, eilte aus Spanien nach Deutschland, fab aber balb, baf bie Seemachte aus offenen Freunden geheime Biberfacher bes Raiferhaufes geworden waren; was enblich bie Theilung ber fpanifchen Grbfchaft anr Rolge batte. - In ben Rieberlanben burchbrach. Rarlborough bie frangofifchen Linien zwifchen Bouchain und Arras. Es war die lette Waffenthat des brittischen Belden, ber balb nacher vom Schauplat feines Ruhmes in bie Duntelheit bes Brivatlebens gurudtrat.

Auf Seiten 93 - 97 fpricht fic ber Berfaffer über bie Utrechter Friedensverhandlungen fehr richtig aus. Am 11. April ratifigirten England, Savoien, Bortugal, Breufen und Colland Die Separatfriebenevertrage mit Franfreid. Der Raifer Rand nunmehr allein. Am 18. Juli machte Spanien mit England und Savoien feinen Brieben, woburch Sigilien an Biffor Amabens, Die Infel Minorca und Die Reftung Gibraltar aber an England abgetreten wurden; eine Erwerbung, wornach bas Rabinet von G. James feit vielen Jahren luftern mar, unb felbe nur baburch erringen zu konnen geglanbt hatte, baß es fich von bem Raifer - Dofe abwenbete. Raifer und Reich, welche bie frangoficen Bebingungen unmöglich annehmen tonnten, . riefen ihre Befanbten von Utrecht jurud, und führten ben Rrieg in Deutschland fort. 3m August 1718 eroberte Billare Canban und im November auch Freiburg.

Die zwifchen Engen und Billare in Raftabt gepflogenen Unterhandlungen führten jum Frieben von Baben in ber Soweig (7. September 1714). Frantreid ftellte Alt. Breifad, Breiburg und Rehl jurud, behielt aber Lauban. Die Rurfürften von Baiern und Roln wurden ber Reichsacht entbunden, und ' in ihre ganber und Barben wieber eingefest. Bon bem fpanis fcen Erbe, außerhalb ber pprenaifden Salbinfel, erhielt Oftreid bie franifden Rieberlande, nebft Mailand, Reas pel, Sarbinien und ben Brafibien. - Am 1. Gepe

tember 1715 ftarb Lubwig XIV.

Bon 1716-1718 mußte Offreich nochmals gegen bie

Türken bas Schwert ziehen. Engen sching am 5. Angnit ben Großvezier bei Beterwarbein, und eroberte Temes war. Der kalferliche General Stainville brang bis Bufarest. In Ende bes Feldzuges gehorchten bas ganze Banat und ein großer Thelf ber Baslachei bem Kaiser. Im Jahre 1717 schug Engen ben zum Entsat von Belgrab herbeigeeilten Großvezier am 16. August, und eroberte diese starke Donausestung. Durch ben Pafarowizer Frieden (31. Juli 1718) behielt Offreich bas Temes warer Banat, die kleine Ballachei, Belgrab und ben Theil Serbiens bis an den Timos und die Dring, Bosnien bis zur Unna.

Spanien hatte Sizitien und Sarbinien besehen lassen. Dieß war die Beranlassung, daß am 2. August 1718 zu London die Duadrupel - Allianz zwischen Frankreich, England, Golland und Oftreich unterzeichnet wurde, der im Oftober auch der Herzog von Savoien beitrat, welchem man für die gegen Sizitien eins getauschte Insel Sardinien den Konigs - Aitel dewilligte. FR. Graf Mercy entietzte 1719 in Sizissen Melazzo, verlor aber am 20. Juli die Schlacht bei Franca villa. Im Jahre 1720

ranmten bie Spanier Sizilien und Sarbinien. -

Die vom Karl VI. gegrundete pragmatifche Cantgion, welche die Erbfolge im Sause Oftreich bestimmte, wurde
nicht blos vom deutschen Reich verbürgt, sondern auch von Spanien (in Folge bes Wiener-Friedens am 30. April 1726), dann 1726 von Austland und Preußen, auf dem Wiener-Frieben vom 16. Marg 1731 von England, durch den Bertrag vom 20. Februar 1732 auch von Solland anerkannt. Wie wenig aber auf alle diese Juftimmungen zu gablen war, mußte Oftreich

im Jahr 1740 ju feinem Leibwefen erfahren.

1731 und 1732 führte ber kaiferliche Oberk Bachtenbont 6000 Mann nach Roriita, entfeste Bakia, iching die torisichen Rebellen bei Furiani, und verdreitete den öftreichischen Baffenruhm in jene rauhen Thäler, die noch nie zuvor einen Feind gesehn hatten. Ansange April 1732 tam der Prinz Ludmig von Burtemberg mit frischen Truppen. Der Friede rief das 12,000 Mann ftarte taiserliche Rorps im Juni 1732 nach die jurück, wo ein neuer Krieg vor der Thür kand, den die polnische Königswahl zwischen Oftreich und Frankreich entgündete, und in welchem der durch Oftreich groß gewordene König von Sardinien sich gegen den Kaiser ertlärte.

1733. Mariciall Berwid ging bei Strafburg über ben Abein, und eroberte Rehl. Das beutsche Reich bedurfte vier ganger Monate, blos um einen Entschluß zu faffen.

3m Binterfelbzug 1783 — 1784 brudte ber Konig von Sarbinien bie Raiserlichen aus ber Lombarbie bis Mantua gurud. 3m Dezember 1783 gog ber Infant Don Carlos mit

40,000 Mann an ben Garigliano, beseite am 15. Mai bet folgenden Jahres Neapel, gewann am 25. Mai die Schlacht bei Bitonto, eroberte Gaeta und Capua, und unterwarf bald das ganze Königreich diesseits des Faro. Graf Montemer in Sizilien nahm Palermo, Sprafus, Trapauf, und belagerte die Bitabelle von Wessina. FM. Graf Merch verlor am 29. Juni bei Parma Schlacht und Leben. Dagegen übersel FM. Graf Königset am 15. September 1784 den Marschall Broglio im Lager bei Quiftells.

Abermals erwachte bie Eifersucht ber Seemachte, wovon Ofreich aus frühreren Jahren jo viele trantige Beispiele aufweisen sonnte. Stadt bem traktatenmaßigen Beifand, ertheilte man bem Raifer nur ausweichenbe Antworten, und biefer konnte nun nicht langer gogen, mit Frankreich in Separat-Unterband-

lungen gu treten.

Am 3. Oftober 1735 tam ber Praliminarfrieden zwischen Oftreich und Fraufreich zu Stande. Der Schlufvertrag wurde erft am 18. November 1738 unterzeichnet. Der Infant Don Garlos behielt Rea pel und Sizilien, nebst ben Prassibiten und Borto Longone. Oftreich blieb im Besty ber Lombardie und bes herzogihums Mantua, und bekam noch Barma und Bi acenza. Auch Ludwig XV. erkannte jest die pragmatische Sankzion an, und stellte Philippsburg, Kehl und Axier an bas beutsche Reich zurad.

Roch am Abende feines vielbewegten Lebens mußte Raffer Rarl VI. jum Beiftand Ruglands bie Turfen betampfen. Der Traftat legte ibm blos bie Berpflichtung von 30,000 Rann auf. Allein ber Raifer bestimmte feine gange Streitmacht, unter bem Bergog von Lothringen , baju. &D. Graf Rhevenhuller griff 1737 Bibbin ohne Erfolg an. Der F3D. Bring Silbburashan fen fiel in Bosnien , F3D. Graf Ballis in bie Ballachei ein. Der Großherzog Frang von Tostana entfeste burch ben Sieg von Rornia am 4. Juli 1738 Ren = Orfowa, und be-Aegte am 15. Juli bie Türken bei De habia. Diefe wurben and bei Panczowa und Raticha gefchlagen. & Dr. Graf Ballis konnte 1739 mit 60,000 Kaiferlichen gegen ben boppelt fo farten Grofvegier bie Belagerung von Belgrab nicht bine bern. Der im September ju Belgraß geschloffene Frieden follte für fiebenundzwanzig Jahre bie Rube fichern. Der Raifer mußte aber ben Reft von Serbien mit Belgrab und Schabacz Reu: Orfowa und bie fleine Ballachei abtreten. -

Am 20. Ottober 1740 ftath Rarl VI. Seine große Lockster Maria Therefia, seit 12. Februar 1736 mit bem Großherzog Franz von Tostana vermählt, folgte ihm in ber

Regierung.

# Dritter Abschnitt.

Die Ralferin Maria Thereffa. Raifer Jofeph II. (Beitraum von 1740 — 1790.)

In biese fünfzigjährige Periode fallen breinnbbreißig Feldzüge. Die Regiewungsepoche einer Maria Theresia war nicht frei von Kalamitäten, die schwer auf Bolt und Staat lasteten. Mehrmals in jener bedrängten Zeit kanden Thron und Baters land in Gesahr. Nur die allwaltende Borsehung wendete selbe jedesmal gnadig ab, und die Liebe der Öftreicher zu ihren augestammten Herrschern erhielt eben badurch neue und bauernde Unterpfänder für ein fünftiges Gedeihen. — Der Bersasser satschon in früherer Zeit viele Veldzüge dieser Beriode bearbeistet; und wir dürfen es ihm zum Dank anrechnen, daß er die Begebenheiten aussührlicher behandelt, je näher selbe der Gesaenwart rücken.

Ungeachtet aller Erbverzichte, trop jeber Berburgung ber pragmatischen Sankzion, vereinigten sich bie Nachbarn zur Besranbung ber jungen Königin Maria Theresta. Den Reigen ber nie geahneten Feinde eröffnete ber Kurfürft von Baiern. Ihm folgten der Kurfürft von Spansen,

Sarbinien , Franfreich und Breugen.

König Friedrich von Preußen, der 86,900 Soldaten, und neun Millionen Thaler im Staatsschat hatte, brach zuerk los, und gab badurch den deutlichken Beweis, wie wenig ihm der 1736 beschorene Bertrag gelte; was uns der Berkaffer der militärischen Briefe eines Berftorbenen (III. Theil, Seiten 19 und 363) mit allen sophikischen Flostein schwerlich zu bestreiten vermag.

1740. Der erfte schlesische Krieg begann. Mit 40,000 Mann brang ber König, faum zwei Monate nach des Raisers Tob, in Schlessen, und besetzt Breslau. Er war einen Augensblick bereit gewesen, sich auf Maria Therestens Seite zu neigen, und sich um den Preis des schonen Schlessens mit Oftreich gegen bessen gesammte Jeinde zu verbunden. Aber diese Kürstin, hocherig und groß in Allem, was sie dachte und that, und voll religiöser Ergebung in die Kügungen des himmels, so wie im sesten Bertrauen auf ihr gutes Recht und ihr wackeres Bolt, konnten sich dazu nicht verstehen.

1741. &M. Graf Reipperg wurde am 10. April bei Molwit gefchlagen. Im Sommer ftreiften bie Preußen bis gegen bie Donau. Balb ftellte fich auch Frankreich in bie Reihen

pon Oftreiche Biberfachern. Die am 18. Rai ju Rympheuburg gefoloffene Roaligion hatten Frankreich, Spanien, Baiern, Pfalg, Roln, Sachfen, Sigilien, Sarbinien und Breugen unterzeichnet. Rur England und Golland lieferten Gubfibien an Maria Theresta, und Hannover hielt sich neutral. Im August brangen bie Balern bie Ling, wo fich ber Rurfurft bulbigen ließ. In ber Racht vom 25. — 26. Rovember erfturmte ber Raricall von Sachfen Brag, und am 7. Dezember ließ fich ber Rurfürft von Baiern jum Ronig von Bohmen ausrufen. Der Ronig von Breufen hatte fich fcon am 7. November gu Bred lan von ben folefifden Stanben hulbigen laffen, und eroberte Glas, Roniggras, Barbubis, Leitmeris, Bunglau und DImis. Aber bie junge Fürftin, beren ganber jum Theil von mehr benn zwelmalhunberttaufenb Feinden befest maren, zeigte in biefer bebentlichen Lage unerschütterliche Geifteshohe. Balb trat England fut Oftreich mit zwei heeren: in ben Rieberlanben nub in Rord : Deutschland, auf. Auch die Bollanber lieferten ein Truppenforps, und Britauniens allmächtige Flotten bielten bie franifde Marine in Schach. Der patriotifche Aufschwung Umgerne barf bier gleichfalls nicht übergangen werben.

1742. FM. Graf Rhevenhüller brang mit 30,000 Mann bis Manchen vor. Der König von Preußen schlug am 17. Mai ben Prinzen Karl von Lothringen bei Czastlau. Am 28. Inli wurde zu Berlin ber Friede unterzeichnet, wodurch Oftreich ganz Obers und Niebers Schlesten, mit Ausnahme von Troppen und Igerndorf, sammt ber Grafichaft Glab, an Preußen abtrat. Briederich hatte somit, wie es schien, in zwei kurzen Feldzügen seinen Zwed vollfommen erreicht. Die zwei Jahre später eingeitretenen Ereignisse lehrten aber, baß er noch immer nicht bestriebigt war. Nachbem Sachsen am 11. September Frieden mit Oftreich geschlossen hatte, kanden eigentlich nur noch Frankreich und Baiern in den Reihen von Öftreichs Feinden.

Pring Karl von Lothringen hatte ben Marschall Broglio gu Enbe Juni in Prag eingeschlossen. Marschall Maillebois, ber mit 40,000 Mann bie Hauptstadt Bohmens zu entseten krebte, jedoch sehr ungeschickt operirte, wurde nach Baiern zurüdges worfen. Der Herzog von Broglio entsam jedoch mit einem Theil ber Prager Garnison, dem auch Belleiste in der Racht vom 16. — 17. Dezember abermals mit einem weitern Theil solgte, und Eger gludlich erreichte. Am 2. Jänner 1743 erzhielt auch der Reft freien Abzug, und das vom Feind befreite Böhmen athmete wieder frei.

1743. Die Oftreicher rudten abermals nach Baiern vor, folugen ein bairifches Korps bei Simbach unweit Braunan, und befesten gum andern Mal Runden, von wo ber am

24. Inner 1743 erwählte Raifer Rarl VII. nach Frankfurt floh. Die herben Prüfungen schienen für Maria Theresta vorsiber. Batern und die Oberpfalz hulbigten Ihr. Dem mitten in e.efen Kriegenothen (am 13. März 1741) zu Bien gebornen Erzherzog Joseph wollte man dazumal vorhersigen, er werbe dereink das ungeschmälerte Erbe feines Großvaters Karl VL bestigen. In Italien siegte FM. Graf Traun am 8. Februar 1743 bei Campo santo am Banaro. Nur mit bes bentenden Opfern erlangte Maria Theresta im September den Bertrag von Borm io zwischen Oftzeich, England und Sardinien, zur Bertheibigung Italiens gegen Spanien und Neapel.

Reunzehn Monate nach dem mit Oftreich geschloffenen Bries ben hatte ber Konig von Breußen neue Feinbseligfeiten gegen Maria Theresta begonnen. Alle gebrachten Opfer: Die Abtretung Schlestens, welches Maria Theresta mit Recht nie vergeffen tounte, hatten es nicht erlangt, Die heiligfeit der Schwure und

ein Fürftenwort unangetaftet ju bemahren.

1744. König Friedrich II. verband fich abermals mit Frankreich, mit Raiser Rarl VII., mit Pfalz und Schweben. Das gewerbthatige Bohmen follte fur Rarl VII. erobert werben, und Brengen ale Lobn biefes Freundschaftebienftes ben Reft von Schlesten nebft mehreren Rreifen Bohmens und eint: gen Begirfen in Dabren erhalten. Ge fcheint, als habe Friedrich II. feine Lanbesgrengen nicht nur bis an bie March, fonbern fogat bis an bie Donau auszubehnen gehofft. Der Augenblid war trefflich gewählt; benn es befanden fich fast gar teine Trup= ben in Bobmen. Die Breugen befesten ohne Dube Brag. Der Bring von Lothringen und Gen. b. Rav. Graf Bathiany eilten vom Rhein und aus Baiern dahin. Erfterer, in offener Felds folacht meift ungludlich, wich jeber Entfcheibung aus, unb zwang bald ben König, fich nach Schleften zurudzuziehen. Die Oftreicher unterwarfen gang Ober : Schlesten und die Graffcaft Blas, und ben Breugen blieben bort blos bie beiben Feftungen Glas und Rofel.

1745. Rach dem Tobe Raisers Rarl VII, am 20. Janner 1745 verlor sein Sohn, der Rursurst Maximilian Joseph, die Obervfalz und ganz Baiern, und machte am 22. April Frieden mit Okreich, wobei er die pragmatische Santzion anerkannte. Am 13. September erlebte Maria Theresta die Genugthuung, ihren edlen Gemahl, den Groß herzog Franz, zum Kaiser gewählt zu sehen. In Schlesten aber hatte Prinz Lothringen am 4. Juni die Schlacht bei Sohen frie dberg verloren, und sich nach Bohmen zurückgezogen, wo er zum zweiten Male am 30. September bet Sohr unterlag. Am 15. Dezember wurden auch die Sachsen bei Ressells dorf geschlagen. Mm 18. zog

Friebrich in Dresben ein, und folog bort am 35. abermals

Brieben mit Oftreich und Sachfen.

1746. In Italien siegten FIM. Graf Browne bei Gnastalla; ber FM. Fürst Wenzel Liechtenkein bei Piccenza; ber König von Sarbinien bei Rottofrebbo. Genna ergab sich an die Oftreicher. Die Grafschaft Rizza wurde erobert. Browne rücke in die Provence, und belagerte Antibes, wurde aber zum Rückzug genöthigt.

1747. Der Bergog von Cumbertand verlor bie Schlacht bei Laffelb, und bie Frangofen erfturmten Bergensope Boom.

1748. Der am 30. April zu Aachen abgeschlossen Prasliminarvertrag führte im Oftober zum Frieden, welcher der Kaiserin neue Opser auserlegte. Sie mußte Barma, Piacenza und Guaft alla au den Insanten Don Philipp abtreten. Breußen behielt seine schlessichen, und Sarbines seine lowberbischen Eroberungen. So viele Gebietotheile der schönsten Bovarchie verschlangen die Bürgschaften für die pragmatische Santzion, welche eben so oft gegeben, als wieder verletzt wurden.

Der sieben jahrige Rrieg ift mit eben fo viel Ums sicht als Klarbeit bargeftellt. Der 1755 zwijchen England und Frankreich ausgebrochene amerikanische Rrieg, und bas am 11. Mai 1756 von dem ftaatstlugen Kaunis geschloffene Bunduff zwischen den hofen von Bien und Baris, veranderten bie gange

politifche Beftalt Europens.

1756. Der König von Preugen tam bem Schlag guvor, brach Enbe August in Sachfen ein, besetzte im September Dresben, siegte am 1. Oftober bei Lobofig, und entwaffnete bie Sachfen bei Birna.

1757. 3m April foling Ronig Friedrich ben Bringen Rarl von Lothringen, und warf felben nach Brag, bas bie Breugen nunmehr belagerten, bis Dauns Sieg bei Rollin (18. Juni) ben Feind aus Bohmen vertrieb. Im Juli wurde ber Bergog von Cumberland bei Saftenbet gefchlagen, und lofte, nach ber Rapitulazion von Rlofter Seven, im September fein Deer auf. In Preußen wurde FM. Lehwald von den Auffen bei Groß. Jagernborf beffegt. Allein biefe blieben unthatig. 3n ber Laufig verlor GE. Winterfelb bei Dops Schlacht und Leben. Der fubne Beneral Sabif flattete im Oftober einen unwillfommenen Befuch zu Berlin ab. Die vereinigte Reiches und frauzösische Armee erlitt am 5. November bie schmähliche Ries berlage bei Rosbach. Der Bergog von Bevern verlor bie Solacht bei Breslau (23. November). Balb aber flegte ber Ronig (5. Dezember) bei Leuthen, nahm Breslau und Liege nis wieder, und im April bes nachften Jahres auch Schweibnis.

1758. Im Frühjahr belagerten bie Breugen Dlmus, wurden aber burch die Begnahme ihres Konvois bei Domftabtl zum Rückzug nach Schlesten gezwungen. Brinz Ferdinand von Braunschweig schlug mit bernordbeutschen Armee im Juli die Franzosen bei Crefeld, und eroberte Duffelbors. Dagegen stegte ber Herzog von Broglio bei Sangers haufen. Die Ruffen eroberten Königsberg, und operirten nach Bommern, wurden aber im August bei Jornborf geschlagen, und kehrten hiers auf nach Bolen zurück. — FR. Daun unternahm im Ottober ben schonen Uberfall bei Hoch firen.

1759. Im August erlitt Friedrich II. von den vereinigten Ruffen und Oftreichern die Niederlage bei Runn ereborf, und im November rieb Daun den General Fint bei Maren, im Dezember den General Dierede bei Meiffen auf.

1760. Der unermubliche Loubon flegte im Juni über Vouquet bei Land ohut, erfturmte im Juli Glag, und bes gann die Belagerung von Breslau. Inbeffen schlug bie Reiche armee ben General Gulfen im August bei Strehla, im Ottober bei Bittenberg. Jum anderen Mal, binnen brei Iaheren, rudten die Öftreicher und Ruffen in Berlin ein, als die Rieberlage Dauns im Rovember bei Lorgan wieber alle Bortheile ber Alliirten vernichtete.

1761. Loudon eroberte am 1. Oftober burch überfall und

Sturm Schweibnig,

1762. Der neue Raiser Beier III. von Aufland und ber König von Schweben schloffen Frieden mit Breugen, Friedrich II. eroberte Schweibnit im Oltober zurud. Dagegen wurde Bring heinrich bei Freiberg geschlagen.

1763. Am 15. Februar tam ju Ouberteburg ber Friesben zwifchen Oftreich und Breugen, — ber britte biefer Art innerhalb breiundzwanzig Sahren, — (Berliu 1743, Aachen 1748, Suberteburg 1763) — zu Stanbe, wobei man ben Lanbersbefig vom Jahre 1756 unveranbert beibehielt. —

Erzherzog Joseph wurde am 27. Marg 1764 jum romifchen Ronig erwählt. Raifer Frang I. farb am

18. August 1765. —

Die bairische Erbfolge verwickelte Oftreich in einen neuen Krieg. Seite 132 find bie Ansprüche bes Raiserhauses auf bas bairische Erbe genau bargelegt. Oftreich lehnte die angebotene Bermittlung Breußens ab, und Letteres griff wieder zum Schwert. Der König verbaud sich mit dem Kursurfurften von Sachsfen, und braug nach Bohmen vor, ging aber, in Folge der wohltombinirten Bewegungen der Öftreicher, im September wieder nach Sachsen und Schlesten zuruck. Der Friede zu Teschen am 13. Rai 1779 beenbete die Feinbseligkeiten. Bon

bem gangen bairischen Erbe erhielt Oftreich unr bas Jun-Biertel. —

Am 39. November 1780 ftarb die große Maria Therefia. Ihr Sohn nnb Nachfolger Raifer Joseph II. hatte die Differenzen mit der Bforte und den Scheldefteit mit Holland kaum beendet, als Er durch neue Einrichtungen in Belgien, — bei den revoluzionaren Grundfaben, welche aus dem benachdarten Krantreich Eingang fanden, — eine Empörung hervorries, die nur mit großer Anstrengung gedämpst werden konnte. Und gerade in so schwieriger Beit muste man, durch Berträge gebunden, ganz so wie im Jahre 1736, zu Ruslands Beistand, einen neuen Türkenkrieg beginnen. Im Gegensah mit dem Berfahren anderer Mächte, — besonders in der Beriode von 1740 bis dahin, — zeiate Oftreich, daß es stets bereit seh, unter allen Umständen sein Bort zu halten; wenn auch gerade Austland es gewesen war, das Maria Theresia zur Unterzeichnung des hubertsburger Friedens gezwungen hatte.

1788. Bring Roburg eroberte im April Jaffy, und, im Berein mit Soliifoff, im September Choczim. &ME. Spleny flegte am 31. August bei Belwest i. &ME. Devins vernichtete ein turilices Korps bei Dubiga: worauf biefe Teftung und

Rovi fielen.

1789. Roburg und Suwarow siegten am 1. August bei Volf dan, am 28. September bei Martinestie, während Volk dan, am 28. September bei Martinestie, während Volk dan, am 28. September bei Martinestie, während Volk die Danan, eroberte. Volk Loubon ging Ansange September über die Donan, eroberte Belgrab, besehte einen großen Theil von Serb i en und blockiete Neu Drowa. — Da schloß Vreusen abermals am 31. Jänner 1790 ein Off- und Desenstwömdniß mit ben Türken. Dies, so wie die stets wachsende Anarchie in Frankreich, die Unruhen in den Riederlanden, die statbare Berrübtung im deutschen Reich, verblitterten Kalser Josephs letze Lebenstage. Der thatkastige und weitskrebende Monarch starb, nicht volle neunundvierzig Jahre alt, zu Wien am 20. Februar 1790, mitten unter dem Toden des Türkenkrieges, dem Auskand der Riederländer, und den Gesahren, welche die französssische Revoluzion auch für Deutschland brachte.

Beller,

Major im f. f. Generalquartiermeifterftabe.

. (Der Schluß folgt.)

2. Lehrbuch ber Militar-Chemie, als Leitsfaben für die Vorlesungen im t. t. Bombardiers Korps von Joseph Scherzer, Oberlieutenant und Lehrer der Physik und Chemie im t. k. Bombardiers Korps. Mit 5 lithographirten Tafeln. Wien, 1845. Auf Kosten des Verfassers gedruckt bei J. P. Sollinger.

Das Studium ber naturmiffenschaften, als eines ber vorguglichften Gilfemittel für Erleuchtung ber Technit, wirb taglich mehe als nothwendig erfannt, und bager immer mehr verbreitet. Dit biefem vielfeitigen Beburfniffe bat fic auch ber Ums fang biefer Biffenschaften in einem Dage erweitert, bag es fehr wanschenswerth erfcheinen muß, bas ben verschiebenen Rlafe fen ber Befellchaft Biffenswerthe bavon in abgefonberten Lehrbuchern zusammengetragen zu finben, woburd biefe Lehren gus ganglicher, und baber auch allgemeiner werben. Bon biejem Gesichtepuntte ausgehenb, hat ber Berfaffer bes oben ans gezeigten Bertes, burch vielfahrige Bermenbung als Lehrer ber Chemie und Phpfit in einer militarifden Bilbungsans ftalt baju befähiget, fein Lehrbuch ber Chemie fur Dille tare bearbeitet. Obgleich folde Berte bereite von Rouvron in Sachsen, von D. Mayer in Breugen und von Colin in Branfreich, von Letterem bereits in brei Auflagen , herausgeges ben wurden, fo muß man an diefen, auch jum Theil fcon vergriffenen, Berten entweber ben Mangel an Grundlichfeit in ber Durchführung, ober auch bas Richtfesthalten bes milis tarifchen 3medes beflagen. Bon beiben Mangeln hat fic ber Berfaffer gang frei ju erhalten gewußt. Gein Bert, beffen Bibmung Seine taiferliche Sobeit ber burchlauche tigfte herr Erzherzog Lubwig, Artilleries Dis rettor, anzunehmen geruhte, enihalt bie Borbegriffe hinrets denb erlautert, um bem beutigen Stanbpunfte ber Biffenfcaft gemäß für ben weiter vorzubringen Strebenben ale erfter Behelf bienen zu tonnen, und mit befonberer Borliebe Alles bas behandelt, was ben wißbegierigen Militar über ben demifchen Theil ber ihn junachft angehenben Technit belehren foll. So ift befondere bie Abhandlung über Schiefpulver meisterhaft burchgeführt, und Alles genügend erichopft, was über bas Gifen in feinen verschiebenen Formen und Benügungen, über bie technisch wichtigen Metalle, über Golg, u. f. w., wiffenes

werth ift. Es kann baher biefes Berk, bas in ben Schulen bes k. f. Bombarbier-Rorps bereits als Lehrbuch eingeführt ift, sowohl zum Selbfitubium, als auch zum Rachschlagen über militarisch-chemische Gegenstände auf bas Beste empfohlen werden.

Das Bert umfaßt 735 Druckfeiten in Großoktav mit 5 lithographirten Tafeln. Es tann fogleich gegen Erlag bes für Rilitärs feftgeseiten Preises von 4 fl. Konv. Runze von bem Berfaffer bezogen werben. Die Zusendung erfolgt portofrei.

3. Grundzüge bes heerwefens und Infanterie. Dienstes ber königlich preußischen Armee; von A. von Bigleben, Premier-Lieutenant im Raiser Franz Grenadier-Regimente. Berlin 1845. Mit holzschnitten und 16 lithographirten Tafeln.

Diefes Wert gerfallt in funf Abtheilungen. Die I. behans belt bas Beerwefen im Allgemeinen, und gwar in befonberen Abidnitten. Die Berpflichtung gum Dienft und bas Erfagmefen, - bie Starte und Gintheilung ber Armee, - bie Chargen und Orben, - bie Beereeverwaltung, - ben militarifden Beift und bie Disziplin, - und bie Baffen. - II. Den innern und Garnisonebienft: bie Rompagnie, bie Naturals und Gelbs verpflegung, - ben innern Dienft außerhalb bes Rompagnieverbandes, - ben Barnifons : Bachbienft, - bie Anebilbung jum Dienfte. - Die III. Abtheilung enthalt ben Felbbienft und gwar bie Borbemerfungen, - bie Marfche, - Borpoften, beren Bachbienft, - Refognosziren und Batrulliren, - Lager und Rantonnirungen, - befondere Unternehmungen im Felbe, -Befechte, - und bie Felbarbeiten; - ber IV. Abschnitt bie Elementar : Taftif ober bas Bataillons : Grergiren. - In ber V. Abtheilung wirb von ben ganbwehr : Rompagnien, von ber Berfaffung ber Dienfichreiben, - und von ben Strafbeftims mungen der Rriegeartifel gehanbelt.

#### VI.

# Reuefte Militarveranderungen.

Beforderungen und überfegungen.

Brueber, Bilhelm Bar., FRQ. und Divifionar ju Bermannftadt, murde g. Feftunge-Rommandanten in Roniggraf ernannt.

Böhm, Joseph Philipp Bar., MR. und Divifionar gu Brunn, g. 2. Inhaber bes Chev. Leg. Reg. Raifer Ferdinand betto.

Brbna und Freudenthal, Ladislans Graf, FRE. und Divisionar zu Wien, 3. Inhaber bes vat. Chev. Leg. R. Chevalier Fingerald bette.

Dann etart, Frang Ritter von, Obff. und Rriege-Archive. Direttor, 3. GR. in feiner Anftellung befordert. Doban von Dobo, Rarl, Obfil. v. 2. Szeller Gr. J. R.,

Dobat von Dobo, Raet, Lopit. v. 2. Setter Gt. J. R., g. Obst. und Regiments: Kommandanten Detto. Pahne von Waffentren, Johann, Obstl. v. Latour

3. R., g. Obft. und Regmte. = Rommandanten detto.

Rellner von Köllenstein, Friedrich, Maj. v. Wimpffen J. R., und General-Rommando-Adjutant in Nieder-Oftreich, j. Obstl., in seiner Unstellung, detto.

Bojnovits, Georg, Maj. v. G. H. Frang Rarl J. R., 3. Obfil. im R. detto.

Jüngling, Johann, Maj. v. 2. Szefler Gr. J. R., g. Obfil. im R. detto.

Montecuccoli, Ludwig Graf, Maj. v. Latour J. R., und Dienstkämmerer bei Seiner königl. Oohelt dem Erzherzoge Franz Ferdinand d'Este, z. Obsil., in seiner Anstellung, detto.

Grogmann von Stahlborn, Frang, Maj. v. Latour J. R., g. Obsil. im R. befördert.

Binder von Biedersfeld, Theodor, Maj. v. Turszty J. R., z. Rommandanten des vat. Grenad.= Bat. Baczynsti ernannt.

Sandel, Beinrich Bar., Maj. v. Paumgartten J. R., 3. Rommondanten des vat. Grenad. Bat. Große mann detto.

D cz veret, Joseph, Maj. v. E. S. Ferdinand Karl Biktor J. R., in dieser Eigenschaft z. Deutschbanater Gr. J. R. übersett.

Leutelt, Dominit, Maj. v. 2. Art. R., in Diefer Gigenfchaft & Wiener Gar. Art. Diftr. detto.

Radest, Theodor Graf, Maj. v. Wallachisch Banatis schen Gr. J. R., in dieser Eigenschaft z. 1. Banat Gr. J. R. dette.

Sjeth, Johann, Maj. v. Geppert J. R., in diefer Gigenichaft g. Turegen J. R. detto.

Laimer, Anton von, Maj. v. Penf. Stand, z. Plagmaj, in Olmug ernannt.

Scharinger, Pompejus, Sptm. v. E. S. Frang Rarl J. R., z. Daj. im R. befordert.

Repdiffer, Alois von, Sptm. v. herbert J. R., z. Maj. im R. detto.

Balds, Ronrad von, Sptm. v. 1. Ballachischen Gr. 3. R., 3. Maj. b. 2. Sjeller Gr. 3. R. detto.

Bobelsberger, Jof., Botl. ber b. Prager Art., Better, Anton Edler von, Gar. Art., b. Innebruder Diftr. Muffat, Georg, B. Maj. b. Karlftabter Diftr. Riefewetter Edler von Biefen brunn, Julius, Sprm.

v. Rugent J. R., z. Maj. im R. detto. Fiedler, Johann, Sptm. v. Reisinger J. R., z. Maj. im R. detto.

3 obel von Giebelstadt, Stephan Bar., 1. Rittm. v. Berzog Sachsen Roburg Sus. R., z. Maj. im R. detto.

Balmagini, Ernest von, Sptm. v. Turezen J. R., z. Maj. b. Geppert J. R. detto.

Pfleger von Lindenfeld, Anton, Sptm. v. Paum= gartten J. R., j. Maj. im R. detto.

Inf. Reg. E. S. Karl Nr. 3.

Benmann, Nikolaus, Kapl., 3. wirkl. Hotm. Deg von Begenthal, Ludwig, Obl., 3. Kapl. Bartl, Frang, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Schwarzer, Auguft, j. Obl., v. Ul. 1. Geb. Rl. 6. Probasta J. R. Reichemer, Berthold, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Al., hebgen, Frang, expr. qua-Feldw. j. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Prohasta Rr. 7. Belfersheimb, Otto Graf, Ul. 2. G. Rl., 5. Ul. 1. Geb. Rl. Bolfzettel, Franz, L. K. Rad., 5. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. E. S. Ludwig Rr. 8. Saftle von Mollineur, Wilhelm, Ul. 1. Geb. Al. v. Großherzog von Baden J. R., q. t. anhero. Grenpner-Suchen, Julius, z. Ul. 2. Geb. Al., v. Rad. b. Ratfer Ferdinand Shev. Leg. R.

Inf. Reg. Graf Majaudellt Rr. 10. Subta, Alois, Obl. v. Reifinger J. R., g. t. anbero. Milbacher, Rarl Ritter von, g. Ul. 2. Geb. Rl., v. Regmts. Rad. b. Sivfovich J. R.

Inf. Reg. E. S. Rainer Rr. 11. Prohazka, Jaroslav Bar., Repl., 3. wirkl. Spim.

Inf. Reg. E. S. Wilhelm Rr. 12. Fifcher, Rarl, Ul. 2. Geb. Al., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Roterichal Ebler von Popovit, Friedrich, 3. Ul. 2. Geb. Rl., v. Regmts. Rad. b. Geccopieri J. A.

Inf. Reg. Baron Bertoletti Ar. 15. Fürth, Alois, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl. Pabereder, Konffant., j. Ul. 2. Geb. Rl., v. expr. Gem. b. Prinz Emil von heffen J. R.

Inf. Reg. Pring Sobenlobe-Langenburg ' Rr. 17.

Chladet, Franz, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Calvi, Joseph, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Micheli, Eugen, t. t. Kad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. von Reifinger Rr. 18. Mehoffer, Joseph Ritter von, 3. Obl., v. Ul. 1. Geb. Rl. b. Magguchelli J. R. Inf. Reg. Candgraf Beffen-homburg Mr. 19. Martinovszep, Abolph, Ul. 1. Geb. Rl., g. Obl. Miliesti, Stanislaus von, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl.

Juf. Reg. Graf hochenegg Rr. 20. Seiliger, Joseph, Rapls., & wirkl. Sptl. Hochenegg, Friedrich, Rapls., & wirkl. Sptl. Roth, Rarl., Dols., & Rapls. Bifcher, Anton, Dols., & Rapls. Biegler, Peter Ritter von, Uls. 1. Geb. Rl., & Obls. Rueber, Jeth. Edler von, Uls. 1. Geb. Rl., & Obls. Rünth Edler von hartmühl, August, & Uls. 2. Geb. Rl., Burth arbt, Georg, Regmts. Rad. Feldw., & Uls. 2. Peigler, Georg, expr. qua-Feldw., Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Paumgartten Rr. 21. Auberth, Joseph, Rapl., 3. wirkl. Spim. Auffin, August Bar., Obl., 3. Rapl. Manger von Kirchsberg, Julius, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Schäffer, Heinrich, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Rowal, Joseph, Feldw., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Ceccopieri Rr. 23. Grestovich, Alexander, Ul. 2. Geb. Al., j. Ul. 1. Geb. Al., Balter von Waltheim, Beinrich, j. Ul. 2. Geb. Al., v. Regmts. Rad. b. Ahevenhüller J. R.

Juf. Reg. Wocher Mr. 25.

Strand I, Rarl Goler von, Rapl., 3. wirkl. Spim. Geiling, Johann, Jakob von Derminenthal, Heinrich, Obls., 5. Rapls. Strand I, Albert Edler von, Ul. 1. Geb. Rl., 5. Obl., v. Ul. 2. Geb. Rl. b. 4. Jäg. Bat. Wagenfperg, Sigismund Graf, Ul. 2. Geb. Rl., 5. ill. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Piret Rr. 27. Leitl, Frang, Rapl., 8. wirfl. Sptm. 3 weyer, Karl, Obl., 3. Kapl.
Sanstein, Wilhelm Bar., Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl.
D'Orfan, Ostar Graf, 3. Obl., v. Ul. 2. Geb. Kl. b.
E. H. Ferdinand Karl Biftor J. R.
Mutschener', Anton, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1.
Geb. Kl.
Pinter von Pintershofen, Ludwig, Regmts. Kad., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf Latour Rr. 28.
Stauber, Guftav, Rapl., 3. mirtl. Spim.
Fries, Biltor Graf, 3. Rapl., v. Obl. b. Sobenlobe J. R.

Inf. Reg. E. H. Frang Ferdinand d'Efte Rr. 32. Martenni, Friedrich von, Ul. 1. Geb. Al., 3. Obl. Enloz, Rael Ritter von, Ul. 2. Geb. Al., 3. Ul. 1. Geb. Al. Tomassich, Franz von, Ul. 2. Geb. Al. v. Szluiner Gr. J. R., q. t. anhero. Lonchar, Emerich, expr. Feldw., 3. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Graf Rhevenhüller Rr. 35.
Stach, Gustav, Ul. 1. Geb. Rl., j. Obl.
Linder, Ignaz, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl.

Juf. Reg. Baron Palombini Re. 36. Schonbach, Karl, Ul. 1. Geb. Kl., & Obl. Schmelzern von Wildmannsegg, Jof. Bar., Ul. 2. Geb. Kl., & Ul. 1. Geb. Kl. Rodt, Ludwig, Regints. Kad., & Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf Sangwis Rr. 38. Richini, Johann, Ul. 2. Geb. Al., j. Ul. 1. Geb. Al. Dolhopf, heinrich, expr. Feldw., j. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Don Miguel Rr. 39. Kalna de Bernyan, Johann, Rapl., z. wirkl. Optm. Fedrigoni, Kamill, Kapl. v. G. H. Leopold J. R., q. & anhero. Monti, Franz von, Obl., z. Kapl.

Bolfrom, Anton Edler von, Ule. 1. Geb. Rl., j. Oble. Dada, Georg, Stremayr, Ignag von, z. Obl., v. Ul. 1. Geb. Rl. b. Raifer Jager R.

Romoran, Stephan von, Uls. 2. Geb. Rl., g. Uls. 1. Ballenweber, gudwig, Geb. Rl.
Gzentpetern, Rarl von, Feldw., g. Uls. 2. Geb. Rl.
Rainagel, Richard, expr. Feldw., g. Uls. 2. Geb. Rl.
Paczeusty und Tenczin, Abalbert von, z. Ul. 2.
Geb. Rl., v. Regmts. Rad. b, Schmeling J. R.

Inf. Reg. Baron Roudelta Rr. 40. Bronitowsti de Bronitowo, Stanislaus, Rapl., & wirkl. Hotm. Herweg, Wenzel, Obl., & Rapl. Anerevich, Sigmund, Ul. 1. Geb. Al., & Obl. Kiraly, Adolph, Ul. 2. Geb. Kl., & Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. Herzog Wellington Rr. 42.; Milanes, Georg, Rapl., 3. wirkl. Hofm. Stadler, Georg, Obl., 3. Rapl. Miachich, Andreas, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Scholz, Adolph, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Fischer von Feldsee, Andreas, k. k. Kad., 3. Ul. 2. Geb. Kl. Urban, Norbert, expr. Gem., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. E. P. Albrecht Rr. 44.
Raifer, Johann, Rapl., 3. wirkl. Sptm.
Plantrou, Eugen, Obl., 3. Rapl.
Sammer=Purgftal, Rarl Bar., Uls. 1. Geb. Rl., Coffi, Peter, 3. Obls.
Georgi, Lucas de, Ul. 1. Geb. Rl. v. Bertoletti J. R., q. t. anhero.
Offenbach, Ludwig, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.
Pistory, Ludw. Karl, k. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Rinsty Rr. 47. Almann, Felir von, Ul. 1. Geb. Rl., 4. Obl. Duffner, Julius, Ul. 2. Geb. Rl., 4. Ul. 1. Geb. Rl. Inf. Reg. G. . Grneft Rr. 48.

Rardog, Andreas, Rapl., 3. wirtl. Sptm. Binder, Rarl. Obl., 3. Rapl. Svaftich de Botf4x, Mois, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Mefchede, Rarl, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Berington, Thomas von, t. t. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Ritter von Sef Rr. 49. Pletger, Eduard Bar., Ul. L. Geb. Rl., 3. Obl. Drafenovich von Pofertve, Adalbert, Ul. 2. Geb Rl., 4. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf Reg. E. S. Franz Karl Rr. 52.

Mubrovesich, Franz von, Rapl., z. wirkl. Horm.
Cavallar, Ferdinand, Obl., z. Rapl.
Rumpler, Franz, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.
Maquich, Robert, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.
Bitto von Sarosfalva, Eduard, Regmis. Rad., z.
Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Fürftenwärther Rr. 56. Spoeth, Rarl, Ul. 1. Geb. Al., 3. Obl. Gaupp, Janaz Ritter von, Ul. 2. Geb. Al., 3. Ul. 1. Geb. Rk.

Inf. Reg. E. S. Stephan Rr. 58.

Munich, Demeter, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl.
Reppel-Rnight, Johann, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1.
Geb. Kl.
Piotramsti, Rarl, expr. Feldw., 3. Uls. 2. Geb.
Colard, Permann von, Regmts. Rad., 5.

Inf. Reg. Großberzog von Baden Rr. 59. Reifing von Reifinger, Alois, Obl., j. Rapl. Smerczet, Eduard, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. — Rniely, Richard, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Bincenti, Julius von, Regmts. Rad., j. 2. Uls. 2. Schemel, Eduard, t. f. Rad.,

Inf. Reg. Pring Guflav von Bafa Rr. 60. Prafcinger, Rerl, Ul. 1. Geb. Rl., j. Obl. Bafferthal, Friedrich von, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.

Oftr. milie. Britfdr. 1845. III.

Inf. Reg. Bar. Rutavina Rr. 61. Brauneder, Gustav Bar., Obl. v. Pens. Stand; im R. eingetheilt. Feldzegi be 21 m & 8, Frang, Kad. Feldw., 3. 111. L. Geb. Rl.

Inf. Reg. Ritter von Turszty Rr. 62. Paich, Paul, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Millutinovits, Paul, z. Ul. 2. Geb. Rl., v. P. F. Rab. b. Tichaitiften Bat.

Juf. Reg. Baron Bianchi Rr. 63. Rawratil, Rudolph, 5. Ul. 2. Geb. Rl., v. Regmts. Rab. b. Rhevenhüller J. R.

Gr. Inf. Reg. Liccaner Rr. 1.
3 a ft a v ni to vich, Michael, Rapl., z. wirkl. Hytm.
Stotlin, Obl., z. Rapl.
Paul, Alois,
Sajątovich, Michael,
Doshen, Johann, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Seb. Kl.
Doshen, Mathias, Feldw., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Inf. Reg. Ottochaner Rr. 2.
Rufavina, Peter, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.
Bufellich, Michael, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.
Duimovich von Chrenheim, Mich., f. f. Rad., z. Ul.
Rovachevich, Laurenz, 2. Geb. Rl.
Jellenich, Hugo, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. Szluiner Rr. 4. Fafchinsky, Undreas, z. Ul. 2. Geb. Rl., v. Korp. b. Sannau J. R.

Gr. Inf. Reg. Warasdiner St. Georger Rr. 6 Tarbut, Raimund, Rapl., z. wirkl. Hoptm. Roty, Rarl, Obl., z. Rapl. Turret, Mathias, uls. 1. Geb. Kl., z. Obls. Margottich, Martus, uls. 1. Geb. Kl., z. Uls. Igniatovics, Demeter, 1. Geb. Kl. Japiatovics, Demeter, 1. Geb. Kl. lattar, Franz, t. Rad., z. Uls. 2. Geb. Kl. Gr. Inf. Reg. 1. Banal Rr. 10.

Gallovich, Peter, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Mergyenovich, Rifolaus, Regmts. Rad., 3. Uls. 2. Svozdich, Rifolaus, Feldw., Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. Ballachifch: Banatifches Rr. 13-Benmann, Johann, Rapl., 3. wirfl. Sptm. Schenpichler, Ferd., 3. Rapl., v. Dol. b. 2. Jag. Bat.

Gr. Just. Reg. 1. Wallachisches Rr. 16.
Arz, Wilhelm, Rapl., z. wirkl. Hoptm.
Fabritius von Permannsfeld, Ludwig, Obl., z.
Rapl.
Panajot, Theohar, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl.
Rovat, Michael, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al.
Paspali, Michael, t. t. Lad., z. Ul. 2. Geb. Al.

Gr. Inf. Reg. 2. Wallachisches Rr. 17. Zimany, Julius von. 3. Ul. 2. Geb. Al., v. expr. Feldm. b. Hrabovsty J. R.

Gr. Inf. Reg. Iliprifd : Banatifdes Rr. 18. Janofd, Gugen, Spim. v. Ballacifc Banatifchen Gr. J. R., q. t. anhero. Popovich, Joseph von, Rapl., z. wirtl. Spim. Chavanne, Joseph, z. wirtl. Spim., v. Rapl. b. Dentsch-banater Gr. J. R. Rarner, Joseph, g. wirtl. Sptm. Jv. Rapl. b. Wocher J. R. Jovanovich, Maximilian, Obl., z. Kapl. Felizetti von Liebenfels, Moriz, z. Rapl., v. Obl. b. Don Miguel J. R. Joidid, Moris von, Dbl. v. G. B. Frang Ferdinand d'Efte J. R., q. t. anbero. Jaurid, Johann, Boregli, Bengel, Obellich, Deter, uls. 1. Geb. Kl., i. Obis. Butich, Michael von, John, Karl, Potorny Edler von Fürften foild, Frang, Ul. 1. Beb.

Rl. v. G. H. Budwig J. R., q. t. ansero. Jossimovits, Alexander, Ul. I. Geb. Al. v. Don Miguel J. R., q. t. ansero. Jovannovics, Theodor, Efonka, Andreas, Mthailid, Johann, Badofen von Echt, Richard, Grubich, Johann, Baffarabich, Elias, Allerievich, Demeter, Fad., 3, 1118. 2. Geb. Al., Shumanka, Johann,

Raiser Ferdinand Jäger-Reg. Sebra Edler von Nachodeburg, Andolph, Rapl., i. wirkl. Optm.
Spreng von St. Anna, Andreas, Obl., i. Kapl. Evenz, August, Ul. 1. Geb. At., i. Obl. Pottpondy von Czafort, Michael, Uls. 2. Geb. Al., Ragy. Karl von, j. Uls. 1. Geb. Al. Goreth ju Corebo und Ctarkenberg, heint. Graf, Rad. Oberjäg., j. Ul. 2. Geb. Al.

## 2. Jäger:Bataillon.

Finden berg, Pius Gugen, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Raftel, Anton, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Seb. Rl. Schlott, Augustvan der, Rad. Oberjäg., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Graf Auerfperg Kuraffier-Reg. Rr. 5. Ebeling von Dünkirchen, Georg, 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Pobentobe-Langenburg, Ludwig Pring, 3. 2. Rittm., v. Obl. b. Ignas hardegg Kar. R.

Graf Ballmoden Rüraffier: Reg. Rr. 6. Gableng, Ludwig Bar., 2. Rittm., j. 1. Rittm.

Prinz Eugen von Savoien Drag. Reg. Mr. 5. Settele, Rarl, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Sperfer, Franz, Obl., z. 2. Rittm. Attems von heiligen Rreuz, Jos. Graf. Ul., z. Obl. Mally, Joseph, z. Ul., v. expr. Gem. b. E. H. Franz Joseph Drag. R.

Raifer Ferdinand Chev. Leg, Reg. Rr. 1.

Perften brand, Wilhelm Rifter von, Obl., 5. 2. Ritim. reith, Joseph, Ul., 3. Obl.

Mainoni, Dominit, j. Ul., v. Rad. b. G. D. Frang Joseph Drag. R.

Fürft Liechtenftein Chev. Leg. Reg. Rr. 5. Raeftle, Guftav, Bachtm., 4. Ul.

Geaf Brbna Chev. Leg. Reg. Rr. 6. Rouffeau d'Happoncourt, Johann Chev., Ul., 3. Obl. Els, Peinrich. 3. Ul., v. Regmts. Kad. b. Latour J. R.

Raifer Fordtnand Duf. Reg. Rr. 1. Prouvy Chev. De Menil et Flaffigan, Ifidor, 2. Rittm., 5. 1. Rittm. Capellini, Abolph von, 5. 2. Rittm., v. Obl. b. Bergog Sachsen Roburg Bus. R.

Alexander Groffurft von Rugland Ouf. Reg.

Bientowsty, Leon von, Ul., j. Obl. Mager, Frang, Rad., j. Ul.

Rönig von Bürtemberg Duf. Reg. Rr. 6. Bueil, heinrich Graf, j. Ul., v. Rad. b. herzog Sache fen Roburg huf. R.

Fürft Reuß Guf. Reg. Re. 7. Remeth, Frang, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Fabry, Johann von, Obl., z. 2. Rittm.

Dergog Sachfen-Roburg buf. Reg. Rr. 8. Rengerfen, Dermann Bar., Ml., & Off.

König von Preußen Duf. Reg. Rr. 10. Fabini, Wilhelm von, Rad., Zfurman, Leopold, Wachtm.,

Sappenr. Rorps.

Nie wiad omsti, Thaddlus von, Ul., 4. Obl. Rail, Georg, expr. Sappmeift., 4. Ul.

Generalquartiermeifterftab.

Ralit, Anton, Dol. v. Rugent J. R., q. t. anbero.

1. Arcieren-Beibgarde,

Wagner, Joseph, Spim. v. Bocher J. R., als Garden Rrieghammer, Rudolph, 1. Rittm. v., Aubero.

\*\*\* Um die neuesten in der E. E. Armee vortommenden Personal - Beränderungen möglichst schnell jur Kenntniß der geehrten leser zu bringen, wird hier dies sem IX. hefte eine Folge berfelben beigegeben. —

Inf. Reg. hoch, und Deutschmeister Rr. 4. Wolf, Frang, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Dbl. Grainger, Rarl Bar., 3 Uls. 2. Geb. Rl., 3. Uls. 1. Clement, Wilhelm, Geb. Rl. Gefenberger, Ignaz, f. E. Rab., 3. Uls. 2. Geb. Rl. Röder, Rarl, Feldw.,

Inf. Reg. Baron Prohasta Rr. 7. Rlaus, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl., j. Obl, Ban Swieten, Friedr. Bar., \ Uls. 2. Geb. Kl., z. Jenull, Franz. \ Uls. 1. Geb. Rl. Braumüller von Tannbruck, Ludwig, t. f. Rad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Magguchelli Rr. 10. Sleegtowsti, Frang, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl.

Juf. Reg. E. H. Rainer Rr. 11. Thour von Fernburg, Hermann, Ul, 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Sabaino, Heinrich, Regmts. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Brabovety Rr. 14. Pehm, Adolph, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Raubler, Ferdinand, 3. Ul. 2. Geb. Rl., v. expr. Feldw. b, Pionnier : Rorps, 3uf. Reg. Pring Dobentobe-Langenburg - Pr. 17.

Wasl, Franz von, Rapl., z. wirkl. Hotm. Sobenlobe Prinz zu Waldenburg, Egon, z. Rapl., v. Obl. b. C. H. Rainer J. R.

Inf. Reg. von Reifinger Rr. 18. Borfchelmann, Leopold, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. Landgraf heffen-homburg Rr. 19. Link, Eduard, f. t. Rad., g. Ul. 2. Geb. Rl.

Juf. Reg. Berjog von Lucca Rr. 24. Beber, Johann, f. f. Kad., j. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Wocher Rr. 25.

Woditez ka, Maximilian, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. Kab. b. 1. Jäg. Bat.

Juf. Reg. Graf Latour Rr. 28. Khu, Hermann, 3. Obl., v. Ul. 1. Geb. Rl. b. Palombini J. R.

Inf. Reg. von Schmeling Rr. 29. Spatni, Erneft, Kapl., 3. wirtl. Hotm. Theobald, Theobor von, 3. Rapl., v. Obl. b. Bürgems berg Huf. R. Schmed, Georg, expr. Feldw., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Juf. Reg. Graf Nugent Rr. 30. Oberbauer, Ludwig, Ul. 1. Geb. Al., 3. Obl. Sassenmüller Ritter von Ortenstein, Hugo, Ul. 2. Geb. Al., 3. Ul. 1. Geb. At. Roß, Sigmund von, Regmts. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Al.

Inf, Reg. Graf Gyulai Rr. 33.

Schmidt, Karl, Kapl., z. wirkl. Hotm.

Kittgens von Streitenau, Anton, Obl., z. Kapl.

Potting et Persing, Alois Graf, Ul. 1. Geb. Kl.,
z. Obl.

Bingian, Joseph, Ul. 2. Geb. Al., L. Ul. 1. Geb. Al. Sugho, Georg von, Regmts. Rad., j. Ul. 2. Geb. Al. Putschner von Chrenfireben, Johann, F. F. Rad., j. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Graf Rhevenhüller Rr. 35. Fifchbach, Johann, Kapl., j. wirkl. Hem. Bayer von Bayersburg, August, Obl., z. Kapl. Etrigl, Karl, Ul. L. Geb. Rl., z. Obl. Dobner von Dobenau. Johann, z. Obl., v. Ul. 1. Geb. Kl. b. Wellington J. R. Kopp Edlex von Ankergrund, Leopold, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. L. Geb. Kl. Ballogh, Ferd. von, Regmts. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Bar. Palombini Rr. 36. Planis, Wilhelm Gbler von der, z. Obl., v. Ul. 1. Geb. Al. b. Drabovety J. R. Reinl, Anton von, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al. Fischern, Lothar von, z. Ul. 2. Geb. Al., v. Regmts, Rad. b. E. D. Ferdinand Rael Vittor J. A.

Inf. Reg. Baron Sivtovich Rr. 41. Ornstein, Alexander, Kapl., 3. wirkl. Optm,

Inf. Reg. Bergog Bellington Rr. 42. Bembich, Rarl, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Stremaner, Ignag von, z. Ul. 2. Geb, Rl., v. expr. Feldw, b. Def J. R.

Inf. Reg. Baron Geppert Rr. 43.

Pototschnigg, Karl,
D'Connor D'Connel, Daniel, Kapls., 5. wirel, Sptl.
Drobnyak, Joseph,
Muller von Mühlwerth, Bingeng,
Dein, Emanuel, 3. Kapl., v. Obl. b. Khevenhüller J. R.
Cavazza, Ichilles,
Pecker, Karl,
Barier, Karl Ambros, Wis. 2. Geb. Kl., 3. Uls., 1.
Barier, Karl Ambros, Wis. 2. Geb. Kl., 3. Uls., 1.
Dahlen, Hermann Ritter, 3. Ul. Z. Geb. Kl., y. Regmes,
Kad, b. Selviner Gr. J. R.

## Inf. Reg. Graf Rinety Rr. 47.

Salis-Zizers, Andoloh Graf, Aapl., 3. wiekl. Homm. Bech, Leopold Edler von, Obl., 3. Aapl., Kopvi, Joseph, Ul. 1. Geb. Al., 3. Obl. Arthofer, Johann, Uls. 2. Geb. Al., 3. Uls. 1. Geb. Al. Barka, Antoa, Uls. 2. Geb. Al., v. expr. Bombard. Ballabene, Friedrich, 3. Ul. 2. Geb. Al., v. expr. Ranonier.

Inf. Reg. E. D. Stephan Rr. 58.
Scheibenhof von Froschmayer, Ladwig, Kapl., 3.
wirkl. Hofm.
Sekullich, Michael, Obl., 3. Rapl.
Bernaczek, Bernhard, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl.
Krainski, Alois von, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.
Boschina, Rarl, k. k. Rad., 3. Uk. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Pring Gustav Basa Rr. 60.
Gedeon, Ritolans von, Rapl., 3. wirkl. Hrtm.
Gynrich, Paul, Obl., 3. Rapl.
Rermpotich, Ancelius, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl.
Ballenweber, Albobrand, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. L.
Geb. Kl.
Geb. Kl.
Seperlhuber, Ferd., Ul. 2. Geb. Kt. v. Pens. Stand,
im R. eingetheilt.

Gr. Inf. Reg. Ottochaner Rr. 2.
Schnörch, Rarl, Rapl., 3. wirkl. Hotm.
Szekullich, Gabriel, Obl., 3. Rapl.
Rneffevich, Emanuel, Ul. 1. Geh. Rl., 3. Obl. .
Orafenovich von Bofertve, Johann, Ul. 2. Geb.
Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.
Schloigniga, Joseph von, 3. Ul. 2. Geb. Rl., v. expr.
Feldw. b. Paugwiß J. R.

Gr. Inf. Reg. Szluiner Rr. 4.
Wechterebach, Ferdinand, Rapl., z. wirkl. Hofm.
Poglapen Edler von Lapenburg, Sigmund, Obl., z. Rapl.
Efivich von Robr, Ignaz, z. Kapl., v. Obl., b. Oguliner Gr. J. R.
Rapialo, Sebastian, M. 1. Ceb. Rl., z. Obl.
Thalecz, Stephan von, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.

١

Romoray, Stephan von, Uls. 2. Geb. Rl., 3. Uls. 1. Wallenweber, Ludwig, Geb. Rl.
Szentpetery, Karl von, Feldw., 3. Uls. 2. Geb. Kl.
Rainagel, Richard, expr. Feldw., 3. Uls. 2. Geb. Kl.
Paszensky und Tenczin, Abalbert von, 3. Ul. 2.
Geb. Kl., v. Regmts. Kad. b, Schmeling J. R.

Inf. Reg. Baron Roudelta Rr. 40. Bronitoweti de Bronitowo, Stanislaus, Rapl., z. wirkl. Hofm. Herweg, Wenzel, Obl., z. Rapl. Anerevich, Sigmund, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl. Riraly, Adolph, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Al.

Inf. Reg. Bar. Sivtovich Nr. 41.

Rrenfern, Leopold Ebler von, z. Rapl., v. Obl. 5.

Mazauchelli J. R.

Roß, Joseph, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Rl.
Petrowitz, Franz, expr. Feldw.,
Billecz, Theodor von, Regmts. Rad. Feldw., Geb. Rl.

Juf. Reg. Herzog Wellington Rr. 42.] Milanes, Georg, Rapl., 3. wirkl. Hytm. Stadler, Georg, Obl., 3. Rapl. Miachich, Andreas, Ul. 1. Geb. Al., 3. Obl. Scholz, Adolph, Ul. 2. Geb. Al., 3. Ul. 1. Geb. Al. Fischer von Feldsee, Andreas, k. k. Aad., 3. Ul. 2. Geb. Al. Urban, Norbert, expr. Gem., 3. Ul. 2. Geb. Al.

Juf. Reg. E. D. Albrecht Mr. 44.

Raiser, Johann, Rapl., z. wirkl. Hptm.

Plantrou, Eugen, Obl., z. Rapl.

Jammer=Purgstal, Rarl Bar., Wis. 1. Geb. Rl.,

Cozzi, Peter,

z. Obis.

Seorgi, Lucas de, Ul. 1. Geb. Rl. v. Bertoletti J. R.,

q. t. anhero.

Offenbach, Ludwig, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.

Pisztory, Ludw. Karl, k. k. Rad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Rinety Rr. 47. Almann, Felir von, Ul. 1. Geb. Rl., j. Obl. Duffner, Julius, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl. Inf. Reg. G. D. Erneft Rr. 48.

Rardo's, Andreas, Rapl., 3. wirkl. Hotm. Binder, Rarl, Obl., 3. Rapl. Svaftich de Botfår, Alois, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Meschede, Karl, Ul. 2. Ged. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl. Berington, Thomas von, K. K. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Ritter von Beg Rr. 49. Pletger, Eduard Bar., Ul. L. Geb. Al., 3. Obl. Drafenovich von Pofertve, Abalbert, Ul. 2. Geb Rl., 3. Ul. 1. Geb. Al.

Inf Reg. E. S. Franz Karl Rr. 52.

Mudrovesich, Franz von, Rapl., z. wirkl. Horm.

Savallar, Ferdinand, Obl., z. Rapl.

Rumpler, Franz, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.

Maquich, Rabert, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.

Bitto von Sarosfalva, Eduard, Regmis. Rad., z.

Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Fürftenwärther Rr. 56. Spoeth, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl., j. Obl. Gaupp, Ignag Ritter von, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rt.

Inf. Reg. G. D. Stephan Rr. 58.
Munich, Demeter, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl.
Reppele Anight, Johann, Ul. 2. Geb. Al., 3. Ul. 1.
Geb. Al.
Piotrameli, Rarl, expr. Feldw., 3. Uls. 2. Geb.
Eolard, hermann von, Regmts. Rad., 3.

Juf. Reg. Großberzog von Baden Rr. 59. Reifing von Reifinger, Alois, Obl., j. Rapl. Smerezek, Eduard, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. — Kniely, Richard, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Bincenti, Julius von, Regmts. Rad., j. 1116. 2. Schemel, Eduard, t. f. Rad.,

Inf. Reg. Pring Guftav von Bafa Rr. 60. Prafchinger, Rerl, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Bafferthal, Friedrich von, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.

Oftr. mille. Briefdr. 1845. III.

Juf. Reg. Bar. Rutavina Rr. 61.

Brauneder, Guftav Bar., Obl. v. Penf. Ctanb; in R. eingetheilt.

Felszegi de Almas, Frang, Kad. Feldw., 3. 28. L. Geb. Rl.

Juf. Reg. Ritter von Turszky Rr. 62. Paich, Paul, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Millutinovits, Paul, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. F. F. Rad. b. Tschaitisten Bat.

Inf. Reg. Baron Bianchi Mr. 63. Rawratil, Rudolph, 3. Ul. 2. Geb. Rl., v. Regmts. Rab. b. Rhevenhüller J. R.

Gr. Inf. Reg. Liccaner Nr. 1.
3 a ff a vni tovich, Michael, Rapl., 3. wirkl. Sptm.
Stoflin, Obl., 3. Rapl.
4 aul, Alois,
5 a jatovich, Michael,
Doshen, Johann, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Kl.
Doshen, Mathias, Feldw., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. Ottochaner Rr. 2.
Rufavina, Peter, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.
Wufellich, Michael, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.
Duimovich von Chrenheim, Mich., f. f. Rad., z. Ule.
Kovachevich, Laurenz, 2. Geb. Rl.
Jellenich, Hugo, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. Szluiner Rr. 4. Faschinsky, Undreas, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. Korp. b. Paynau J. R.

Gr. Inf. Reg. Warasdiner St. Georger Rr. 6 Tarbut, Raimund, Rapl., & wirkl. Hoptm. Roty, Rarl, Obl., & Rapl. Turret, Mathias, Margottich, Markus, Uls. 1. Geb. Kl., & Obls. Lyubobratovich, Nikolaus, Uls. 2. Geb. Kl., & Uls. Igniatovics, Demeter, 1. Geb. Kl. Baszily, Thomas, E. f. Rad., & Uls. 2. Geb. Kl. Gr. Inf. Reg. 1. Banal Rr. 10.

Gallovich, Peter, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Merg pen ovich, Ritolaus, Regmts. Rad., 3. Uls. 2. Gvozdich, Ritolaus, Feldm., Geb. Rl.

Gr. Juf. Reg. Wallachisch Banatisches Rr. 13-Benmann, Johann, Kapl., 3. wirkl. Sptm. Schenpichler, Ferd., 5. Rapl., v. Obl. b. 2. Jag. Bat.

Gr. Juf. Reg. 1. Wallachisches Rr. 16.
Arz, Wilhelm, Rapl., z. wirkl. Hotm.
Fabritius von Permannsfeld, Ludwig, Obl., z.
Rapl.
Panajot, Theohar, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl.
Rovat, Michael, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al.
Paspali, Michael, t. k. Lad., z. Ul. 2. Geb. Al.

Gr. Inf. Reg. 2. Wallachisches Rr. 17. Zimany, Julius von. 3. Ul. 2. Geb. Rl., v. expr. Feldw. b. hrabovsty J. R.

Gr. Inf. Reg. Iliprifd = Banatifches Rr. 18. Janosch, Eugen, Spim. v. Wallachisch Banatischen Gr. 3. R., q. t. anhero. Popovich, Joseph von, Rapl., g. wiedl. Spim. Chavanne, Joseph, g. wirel. Spim., v. Rapl. b. Deutschbanater Gr. 3. R. Rarner, Joseph, g. wirtl. Sptm. Fv. Rapl. b. Bocher 3. R. Jovanovich, Marimilian, Obl., g. Rapl. Felizetti von Liebenfels, Moriz, j. Rapl., v. Obl. b. Don Miguel J. R. Joichich, Morizvon, Obl. v. E. S. Franz Ferdinand d'Efte 3. R., q. t. anbero. Janrich, Johann, Boresti, Bengel, Obellich, Peter, Uls. 1. Geb. Kl., z. Obls. Qufic, Michael von, John, Karl,

Pokorny Edler von Fürsten foild, Franz, Ul. 1. Geb. Rl. v. E. H. Ludwig J. R., q. t. anhero. Joffimovits, Alexander, Ul. 1. Geb. Rl. v. Don Miguel J. R., q. t. anhero. Jovannovics, Theodor, Cfonta, Andreas, Mthailid, Johann, Badofen von Echt, Richard, Grubich, Johann, Baffarabich, Elias, Allerievich, Demeter, Rad., 3. Uls. 2. Geb. Al. Schumanka, Johann,

Raiser Ferdinand Jäger-Reg. Debra Edler von Rachodeburg, Andolph, Rapl., j. wirkl. Hotm. Spreng von St. Anna, Andreas, Obl., j. Kapl. Lorenz, August, Ul. 1. Geb. Rl., j. Obl. Pottyondy von Szafort, Michael, Wils. 2. Geb. Rl., Ragy, Rail von, Gorreth zu Coredo und Starkenberg, heint. Graf, Rad. Oberjäg., j. Ul. 2. Geb. Rl.

## 2. Jäger Bataillon.

Findenberg, Pius Gugen, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Dbl. Raftel, Anton, Ul. 2- Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Sch. Rl. Golfott, August van der, Rad. Oberjäg., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Graf Auerfperg Kuraffier. Reg. Rr. 5. Ebeling von Duntirchen, Georg, 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Dobentobe: Langenburg, Ludwig Pring, 3. 2. Rittm., v. Obl. b. Ignas hardegg Rur. R.

Graf Ballmoden Rüraffier: Reg. Rr. 6. Gableug, Ludwig Bar., 2. Rittm., 5. 1. Rittm.

Prinz Eugen von Savoien Drag. Reg. Rr. 5.
Settele, Rarl, 2. Rittm., z. 1. Rittm.
Sperker, Franz, Obl., z. 2. Rittm.
Uttem 6 von heiligen Rreuz, Jos. Graf, Ul., z. Obl.
Mally, Joseph, z. Ul., v. expr. Gem. b. E. H. Franz Joseph Drag. R.

Raifer Ferdinand Chev. Leg, Reg. Rr. 1. Gerften brand, Wilhelm Ritter von, Obl., 6. 2. Rittm. Rreith, Joseph, W., 4. Obl. Mainoni, Dominit. 3. Ul., v. Rad. b. G. S. Frang Joseph Drag. R.

Fürft Liechtenftein Chev. Leg. Reg. Rr. 5. Raeftle, Guftav, Bachtm., j. Ul.

Graf Brbna Chev. Leg. Reg. Rr. 6. Ronffean d'Happoncourt, Johann Chev., Ul., 5. Obl. Els, Peinrich. 5. Ul., v. Regmts. Kad. b. Latour J. R.

Raifer Foud in and Duf. Reg. Rr. 1. Prouvy Chev. de Menil et Flaffigny, Ifidor, 2. Rittm., 5. 1. Rittm. Capellini, Abolph von, 3. 2. Rittm., v. Obl. b. herzog Sachfen - Roburg Hus. R.

Alexander Großfürft von Rußland ouf. Reg. Rr. 4.

Bientowsty, Leon von, Ul., j. Obl. Mayer, Franj, Rad., j. Ul.

Ronig von Burtemberg Duf. Reg. Rr. 6. Bueil, heinrich Graf, 3. Ul., v. Rad. b. herzog Sachfen-Roburg huf. R,

Fürft Reuß Guf. Reg. Re. 7. Remeth, Franz, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Fabry, Johann von, Obl., z. 2. Rittm,

Berjog Sachfen-Roburg Suf. Reg. Rr. 8. Rengerfen, Dermann Bar., Ul., 3. Dif.

König von Preufen Ouf. Reg. Rr. 10. Fabini, Wilhelm von, Rad., Bfurman, Leopold, Wachtm.,

Sappenr. Rorps,

Rie wiad o me ti, Thaddlus von, Ul., g. Obl. Rail, Georg, expr. Sappmeift., g. Ul. Generalquartiermeifterftab.

Rali ?, Anton, Obl. v. Augent J. R., q. t. anhero.

1. Arcieren-Beibgarde,

Wagner, Joseph, Spim. v. Wocher J. R., als Garden Rrieghammer, Rudolph, 1. Rittm. v. anbero.

\*\*\* Um die neuesten in der k. k. Armee vortommenden Personal - Veranderungen möglichst schnell jur Kenntniß der geehrten Leser zu bringen, wird hier dies sem IX. hefte eine Folge berfelben beigegeben. —

Inf. Reg. hoch und Deutschmeister Rr. 4. Wolf, Frang, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Grainger, Rarl Bar., 1 Uls. 2. Geb. Rl., 3. Uls. 1. Clement, Wilhelm, Geb. Rl. Gefenberger, Ignaz, t. f. Rad., 3. Uls. 2. Geb. Rl. Moder, Rarl, Feldw.,

Inf. Reg. Baron Prohasta Rr. 7. Rlaus, Rarl, Ul. 1. Geb. Al., 3. Obl, Ban Swieten, Friedr. Bar., 1 Uls. 2. Geb. Kl., 3. Jenull, Franz, 1 Uls. 1. Geb. Rl. Braumüller von Tannbruck, Ludwig, k. k. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf Maggu delli Rr. 10. Sleegtowsti, Frang, Ul. 2. Geb. Rl., g. Ul. 1, Geb. Rl.

Jus. Reg. E. H. Rainer Rr. 11. Thour von Fernburg, Bermann, Ul, 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Sabaino, Beinrich, Regmts. Rad., 5. Ul. 2. Geb. RL

Inf. Reg. Baron Prabovsky Rr. 14. Pehm, Adolph, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl. Landler, Ferdinand, 3. Ul. 2. Geb. Kl., v. expr. Feldw, b, Pisunier : Korps, Juf. Reg. Pring Dobentobe-Langenburg - Pr. 17.

Bagl, Franz von, Rapl., z. wirkl. Hotm. Sobenlohe Prinz zu Baldenburg, Egon, z. Rapl., v. Obl. b. C. S. Rainer J. R.

Inf. Reg. von Reifinger Rr. 18. Sorfchelmann, Leopold, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. Land graf heffen-homburg Rr. 19. Ling, Gbuard, E. E. Rad., g. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Berjog von Lucca Rr. 24. Weber, Johann, f. f. Kad., j. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Wocher Rr. 25.

Woditeg fa, Maximilian, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. Kab. b. 1. Jäg. Bat.

Inf. Reg. Graf Latour Ar. 28. Ahu, Hermann, 3. Obl., v. Ul. 1. Geb. Al. b. Palombini J. R.

Inf. Reg. von Schmeling Rr. 29.
Spatni, Erneft, Rapl., 3. wirtl. Sptm.
Theobald, Theobor von, 3. Rapl., v. Obl. b. Burgemsberg huf. R.
Som ed, Georg, expr. Feldw., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Rugent Rr. 30. Oberbauer, Ludwig, Ul. 1. Geb. Al., 3. Obl. Saffenmüller Ritter von Ortenstein, Hugo, Ul. 2. Geb. Al., 5. Ul. 1. Geb. Al. Roß, Sigmund von, Regmts. Kad., 3. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Graf Gyulai Rr. 33.

Schmidt, Rarl, Rapl., z. wirkl. Sytm.

Wittgens von Streitenau, Anton, Obl., z. Rapl.

Potting et Perfing, Alois Graf, Ul. 1. Geb. Rl.,
z. Obl.

Wingian, Joseph, Ul. 2. Geb. Al., L. Ul. 1. Geb. Al. Sugho, Georg von, Regmte. Rad., j. Ul. 2. Geb. Al. Putschner von Chrenftreben, Johann, F. F. Rad., j. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Graf Rhevenhüller Rr. 35. Fischbach, Johann, Kapl., z. wirkl. Hotm. Bayer von Bayersburg, August, Obl., z. Kapl. Etrigl, Karl, Ul. L. Geb. Kl., z. Obl., v. Ul. 1. Dobner von Doben au. Johann, z. Obl., v. Ul. 1. Geb. Kl. b. Wellington J. R. Kopp Edler von Ankergrund, Leopold, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Ballogh, Ferd. von, Regmts. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Bar. Palombini Rr. 36. Planis, Wilhelm Edler von der, 3. Obl., v. Ul. 1. Geb. Rl. b. Grabovsty J. R. Reinl, Anton von, Ul. 2. Geb. Al., 3. Ul. 1. Geb. Al. Fifchern, Lothar von, 3. Ul. 2. Geb. Al., v. Regmts, Rad. b. G. D. Ferdinand Rael Vittor J. R.

Inf. Reg. Baron Sivtovich Rr. 41. Ornstein, Alerander, Kapl., 5, wirkl. Sptm.

Inf. Reg. Bergog Wellington Rr. 42, 3 embfc, Karl, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl. Stremaner, Ignat von, 3. Ul. 2. Geb, Kl., v. expr. Feldw, b. Deß J. R.

Inf. Reg. Baron Geppert Rr. 43.

Pototidnigg, Rarl,
D'Connor: D'Connel, Daniel, Raple., 3. wirtl, Optl.
Drobnyak, Joseph.
Willer von Mühlwerth, Bingeng, Dbls., 4. Rapls.
Dein, Emanuel, 3. Rapl., v. Obl. b. Rhevenhüller J. R.
Cavaşşa, Achilles, Uls. 1. Geb. Rl., 4. Obls.
Pechar, Rarl Ambros, Uls. 2. Geb. Rl., 4. Uls. 1.
Bianchi, Inton, Geb. Rl.
Dahlen, Dermann Ritter, 5. Ul. I. Geb. Rl., y. Regmis,
Rad. b. Splyiner Gr. J. R.

## Inf. Reg. Graf Rineth Rr. 47.

Salis-Zigers, Audolph Graf, Aapl., 3. wiekl. Hrtm. Bech, Leopold Edler von, Obl., 3. Kapl., Kopi, Joseph, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Arthofer, Johann, Uls. 2. Geb. Kl., 3. Uls. 1. Geb. Kl. Banka, Antoa, Willer, Karl, 3. Ul. 2. Geb. Kl., v. expr. Bombard. Ballabene, Friedrich, 3. Ul. 2. Geb. Kl., v. expr. Ranonier.

Inf. Reg. G. D. Stephan Rr. 58.
Scheibenhof von Froschmayer, Ladwig, Rapl., 3.
wirtl. Hofm.
Sefullich, Michael, Obl., 3. Rapl.
Bernaczeł, Bernhard, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl.
Rrainsti, Aldis von, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.
Boschina, Rarl, t. f. Rad., 3. Uk. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Pring Gustav Basa Rr. 60.
Gedeon, Rivoland von, Rapl., 3. wirkl. Hotm.
Gynrich, Paul, Obl., 3. Rapl.
Rermpotich, Aurelius, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl.
Wallenweber, Alvobrand, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1.
Geb. Kl.
Geb. Kl.
Ceperlhuber, Ferd., Ul. 2. Geb. Kt. v. Peus. Stand,
im R. einaetheist.

Gr. Inf. Reg. Ottochaner Rr. 2.
Schnord, Rarl, Rapl., 3. wirkl. hotm.
Szekullich, Gabriel, Dol., 3. Rapl.
Rneffevich, Emanuel, Ul. 1. Geh. Rl., 3. Dol.
Drafenovich von Bofertve, Johann, Ul. 2. Geb.
Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.
Schloifnigg, Joseph von, 3. Ul. 2. Geb. Rl., v. expr.
Feldw. b. Paugwiß J. R.

Gr. Inf. Reg. Siluiner Rr. 4.
Wechterebach, Ferdinand, Kapl., z. wirel. Speim.
Poglapen Edler von Lapenburg, Sigmund, Obl., z. Kapl.
Cfivich von Robr; Ignaz, z. Kapl., v. Obl., b. Oguliner Gr. J. R.
Rapialo, Sebaftian, M. 1. Ceb. Kl., z. Obl.
Tealecz, Stephan von, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.

Gr. Juf. Reg. Warasdiner St. Georger Rr. 6. Sellovich, Alexander, Rapl., 3. wirkl. Hofm.
Bengez, Emerich, Obl., 3. Kapl.
Bengez, Emerich, Obl., 3. Kapl.
Detrasz, Joseph, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.
Odobafich, Joseph, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.
Door, sons Woro de Jucaroio, 3. Ulls. 2. Geb.
Eduard von,

Gr. Inf. Reg. Gradiscaner Nr. 8.
Paufevacsty, Lutas, Rapl., 3. wirtl. Optm.
Jakito, Abam, Obl., 3. Rapl.
Abler, Protop, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl.
Partmann, Johann, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.
Smolefich, Andreas, t. t. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Gr. Juf. Reg. Peterwardeiner Rr. 9. Fehlmayer, Joseph Edler von, Kapl., 3. wirkl. Hotm. Reinle, Karl, Obl., 3. Rapl. Damjanich, Gabriel, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Millowanowich, Gregor, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl. Rowoselag, Gregor, Regmts. Kad., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Inf. Reg. 1. Banal Rr. 10.
Radanovich, Peter, Ul. 2. Geb. Al., 3. Ul. 1. Geb. Al.
Glamochia, Peter,
Rufuly, Stephan,
Gr. Inf. Reg. Wallachifch: Banatifches Rr. 13.
Rafta, Maximilian,
Mader, Ferdinand,
Gimercfany, Intonvon, 3. Ul. 2. Geb. Al., v. Feuerwir.
Des Bomb. Rorvs.

Gr. Inf. Reg. 2. Wallachisches Rr. 17. Herszenni, Joseph von, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. Illnrifd Banatifdes Rr. 18.
Spurid, Timotheus, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Dbl.
Bertovich, Emerich von, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1.
Geb. Rl.

Buchmald, Rudolph, g. Ul. 2. Geb. Al., v. Rad. b. Wallachifch Banatifchen Gr. J. R.

#### 4. Jäger-Bataillon.

Uppel, Joseph, Rapl., g. wirkl. Optm. Muger, Karl, Obl., j. Rapl. Bauptmann, Donatus, Ul. 1. Geb. Rl., j. Obl. Ethardt, Friedrich, Oberjag., j. Ul. 1. Geb. Rl.

## 9. Jäger : Bataillon.

Joldos, Anton von, Rapl., 3. wirkl. Hytm. Humpe, Joseph, Obl., 3. Kapl. Petruczy, Franz, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl.

Rönig von Sachsen Rürasster-Reg. Rr. 3. Bolff-Eggenberg, Anton von, Ul., 3. Obl.

Baron Mengen Rüraffier-Reg. Nr. 4. Peffel, Otto von, Rad., 3. Ul.

Graf Jgnaz Hardegg Rüraffier-Reg. Rr. 8. Büchold, Karl, Ul., z. Obl. Kummer, Stephan, Wachtm., z. Ul.

E. H. Johann Drag. Reg. Rr. 1.

Fartas, Rarl von, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Reupauer, Gustav Edler von, Obl., z. 2. Rittm.-Testa, Beinrich Bar., Ul., z. Obl. hild, Raphael, Rad., z. Ul.

Pring Eugen von Savoien Drag. Reg, Rr. 5. Lacroir de Laval, Friedrich, Kad. Bachtm., 3. 111.

Raifer Ferdinand Chev. Leg. Reg. Rr. 1. Riefel, Eduard Bar., Ul., j. Obl. Wartotfch, Friedr. Bar., Kab., j. Ul.

Fürft Bindifd.Graf Chev. Leg. Reg. Rr. 4. Töröt von Szöndrö, Ritolaus Graf, 2. Rittm. v. Penf. Stand, im R. eingetheilt. Baron Ares Chev. Leg. Reg. Rr. 7. Conta, Joseph, Rad., 3. Ul.

Alexander Großfürft von Rugland Buf. Reg. Dr. 4.

Palffp, Johann von, Bachtm., j. Ul.

Bergog Sachfen Roburg Buf. Reg. Rr. 8. Uj, Emerich, Ul., s. Obl. Cavriani, Frang Graf, s. Ul., v. Marine-Rad.

Sietler Duf. Reg. Rr. 11. Mobren, Abolyb, Ul., g. Obl. Zaturegen, Stephan von, Rab., g. Ul.

Mineur Rorps. Rlag, Martin, Mineurmeift., 3. Ul.

1. Buttowiner Greng. Aordons. Bataillon. Bodat, Ignas, Ul. 2. Geb. Rl., s. Ul. 1. Geb. Rl. Goldmayer, Philipp, s. Ul. 2. Geb. Rl., v. Feldw. b. Leiningen J. R.

Plag-Kommando in Wien. Prengler, Frang, Plag-Ul., 3. Plag-Obl.

Mihalit von Mabungits, Johann, Ul. v. MineurRorps, in Zivildienste übergetreten.
Schwarzrod, Johann, Ul. 1. Geb. Rl. v. Prohasta
3. R., in Zivildienste detto.

Ausländifche Orden, und die allerhöchfte Bewilligung, diefelben ju tragen, erhielten:

Seine taiferliche Soheit der durchlauchtigfte Erzherzog Friedrich, Bize-Admiral und Marine-Ober-Kommandant, das Großtrenz des großherzogl. beflischen Ludwig - Ordens.

Lebgeltern, Withelm Bar., GM, und Borfieber Des Sofftaates Seiner taiferl. Sobeit des Ergber, jogs Friedrich, Das Rommandenrtreug 1. Al. Des großbergogl, heffischen Ludwig Drbens.

Marin on ich. Johann Ritter, Linienschiffs-Rapitan, und Marine 3 Adjutant b. Seiner kalferl. Hohelt dem Erzherzog Friedrich, das Kommandeurs kreuz 2. Al. des großherzogl. hessischen Ludwigs Ordens.

Auersperg, Marim. Graf, Gen. d. Rav. und tommandirender General in der vereinigten Bangl-Barasdiner - Rarfffadter Grenze, und

Baller von Sallerte o, Frang Graf, GD., bas Großfreuz des königl. fachfichen Zivil-Berdienft-Ordens.

Jellacich de Bugim, Joseph Bar., Obft. b. 1. Banal Gr. J. R., das Rommandeurtreug des königl. fachsichen Bipil - Berntenft - Ordens.

Theodorovich, Apsman, Obst. v. Licraner

3. n.,

Gr. J. R.,
Maftrovich, Nitolaus, Obst. v. Ottochaner Gr. J. R.,
Suplikat von Bites, Stephan, Obst.
v. Oguliner Gr. J. R.,
Rerpan, Joseph, Obst. v. Szluiper Gr.
Ordens.

Maftrovich, Nikolaus, Obft. v. Ottochaner Gr. J. R., bas Ritterfreuz des papitlichen St. Gregors Ordens.

Bich n=Feraris von Bafonteo, Biltor Graf, Obft.
v. Großherzog von Tostana Drag. R., bas
Großtreuz des tonigl. würtembergischen Friedrich-Ordens.

Gorcen, Anton Graf, Maj. und Militar, Bad. Inspets tor zu Karlebad, das Kommandeurkreuz des Sachsen: Weimarschen Ordens vom weißen Fallen.

Smola, Rarl Bar., Daj. im Generalquartiermeiffere Stabe, bas Chrentreug zweiter Rlaffe bes fürft- lichehohenzollernschen Saus- Ordens.

Berg, Guftav Bar., Sptm. v. Landgraf Seffen-Bomburg J. R., das Ritterfreuz des großherzogl. heffb fcen Ludwig - Ordens.

Dw, Joseph Bar., Rittm. v. G. G. Ferdinand Buf, R., Das filberne Rreug des königl. griechischen Erlofen Ordens.

Wolkenstein, Graf, Rittm. in der Urmee, das Offiziers Rreuz des königl. belgischen Leopolds Ordens. Inghirami, Rittm. in der Pension, den herzogl. Luccas schen St. Georg Orden 2. Al. Renberg, Johann, Feldkriegs - Regiftrant in Main, d Riffertreuz des großherzogl. heffischen Philip Ordens.

## Pensionirungen.

Tidy, Wenzel, Obstl. v. E. H. Franz Karl J. R. Rotter von Rofenschwerdt, Unton, Maj.-v. Rug J. R., als Obstl. Rampf, Karl, Maj. v. 3. Art. R., als Obstl. Forfter, Unton, Daj. v. Bergog Sachfen : Roburg & R., mit Obfilts. Rar. Francia, Alois, Maj. v. Herbert J. R. Foullon, Wilhelm Bar., Maj. v. Rreß Chev. Leg! Baper, Friedrich, Spim. v. Dochenegg J. R. Funt, Rarl, Sptm. v. Paumgartten J. R. Bollis von Beinebach, Joseph, Spim. v. Piret 13 Roller von Rollegg und Etschfelden, Leove Sptm. v. Latour J. R. Subaric, Martus, Sptm. v. E. S. Franz Rarl J. L Wieser, Anton, Sptm. v. E. S. Stephan J. R. Benifch, Frang, Optm. v. Großherzog von Baden J.A. Rraner, Georg, Sptm. v. 1. Wallachischen Gr. J. K. Deifer, Joseph von, Sptm. v. Raifer Ferdinand Jag. A Engelbrecht, Beinrich, 1. Rittm. v. Gavoien Drag. R Müller, Franz, Rapl. v. Leiningen 3. R. Barifits, Franz, Rapl. v. 2. Banal Gr. J. R. Fifch er, Unton, 2. Rittm. v. Raifer Ferdinand Chev. Leg. R Lazansti Freih. von Buceme, Mar. Graf, 2. Rittm v. Raifer Ferdinand Uhl. R. Schindler, Ferdinand, Obl. v. Thevenbuller 3. R. Simoney, Karl Ludwig, Obl. v. Kineky J. R. Ballace, Anton, Obl. v. Juprifch Banatischen Gr. J. A Bobl Edler von Afperndorf, Joseph, Ul. 1. Geb. A v. G. S. Rainer J. R.

Govorefin, Georg, Ul. 1. Geb. Rl. v. Don Migne

Früchtel, Johann, Ul. 1. Geb. Al. v. Wellington J. A Bertann, Stephan, Ul. 1. Geb. Al. v. 1. Banal Gr. J. A Deszputh von Deszputovich, Ludwig, Ul. 2. Geb Al. v. Hartmann J. R.

Gerber, Johann Edler von , Ul. 2. Geb. Rl. v. Bel lington J. R.

Trapfca, Micael, Ul. 2. Geb. Rl. v. Ballachifch:Ba natifchen Gr. 3. R.

💌 📆 i hálo ky, Karlvou, Spém. v. Mariaffy J. R., als Maj. Rampel, Joseph von, Optm. v. G. B. Bilbelm 3. R. Pellan er, Joseph, Sptm. v. Schmieling 3. R. Dbell, Joseph, Spim. v. Gyulai J. R. Zempis, Johann von, Spim. v. Kinsen J. R. Buda, Bartholomans, Sptm. v. G. S. Leopold J. R. Dabiger, Anton, Sptm. v. G. S. Stephan J. R. Reczer von Lipocz, Ludwig, Optm. v. Pring Guftav von Wafa J. R. Ballavanna, Johann, Spim. v. Giluiner Gr. 3. R. Riebl, Reel, Sofm. v. Gradiscaner Gr. 3. R. Geefer, Dominit Ferd., Sptm. v. 1. Szeller Gr. 3. R. Bittid von Streitfeld, Alfred Ritter, Sptm. v. 4. Jäg. Bat. P'Albertas, Rafpar, Rapl. v. Hartmann J. R. Gaggi, Karl, Obl. v. Prohasta J. R. Brewer, genannt von Fürth, Rarl Bar., Obl. v. Schmes ling J. R. Danet, Beinrich, Obl. v. Palombini 3. R. Orlovid, Ronftantin, Ul. 1. Geb. Rl. v. Ottochaner Gr. J. N. Meinhold, Chriftoph, Ul. 1. Geb. Rl. v. 1. Buffominer Gr, Rord. Bat. Goglia, Ferdinand, Ul. 2. Geb. Rl. v. E. S. Ferdinand Rarl Biktor J. R.

## Quittirungen.

Dobrgenden, Michael Bar., Maj. v. Reifinger J. R., mit Rar: Caftell, Rarl Graf, Spim. v. Berbert 3. R. Lichtner, Franz, Obl. v. Palombini J. R. Rarojlovich von Brondolom, Stephan, Bbl. v. Rutavina J. R. Perchel von Bonybad, Anton, Bbl. v. Alexander Großfärst von Rugland Bus. R., mit Rar. Fiala, Adolph, Ul. 1. Geb. Rl. v. Sivtovich J. R. Courfon de Penthievre, Arthur Beinr. Graf, Ul. v. Ronig von Burtemberg Buf. R. Undrae, Eduard, Uls. v. Rönig von Preugen Buf. R. Lugano, Ramil, Breidbach:Buresheim, Friedr. Bar., Ul. v. G. D. Karl Uhl. R., mit Kar. Sechimovich, Johann, Ul. 2. Geb. Rl. v. E. D. Frang Rarl J. R.

Capellini, Abolph von, 2. Rittm. v. Raifer Ferbinand Buf. R., mit Rar.

Sowarzel, Adolph, Obl. v. König von Sachsen Kür. R., mit Rar.

Cappi, Frang Graf, Dbl. v. Sachlen Roburg Buf. R.,

Drolety, Ignat von, Ul. 1. Geb. Rl. v. Reifinger J. R. Driquet von Chrenbrud, Peter, Ul. 1. Geb. Al.v.

Geccopieri J. R.
May, Bilhelm, Ul. 1. Geb. Kl. v. Rinety J. R.
Me f fray, helnrich Karl Graf, Ul. v. Mengen Rür, R.
Sternbach zu Stock und Luttach, Ferd. Bar., Ul.
v. Alexander Großfürft von Rugland huf. R.,
mit Rar.

Tidu dy, Beinrich, Ul. 2. Geb. Rl. v. Laudgraf Seffen-

#### Verstorbene.

Figgerald, Simon Chevaller von, FRC. und Festungstommandant zu Königgräß. Scherer von Hofstadt, Franz, Plakmai. z. Olmüß. Reiner, Franz, 1. Rittm. v. E. H. Johann Drag. A. Tobis, Johann, Ul. 1. Geb. Al. v. E. H. Rainer J. K.

Strandl, Karl Edler von, Spim. v. Wocher J. R. Gallaß, Johann, Spim. v. Wellington J. R. Dobist, Johann, 1. Rittm. v. Auersperg Kür. R. Wildenbrunn, Joseph, Rapl. v. Schmeling J. R. Frank von Frankenberg, Karl, Obl. v. Fürstenwärther J. R. Jankovich, Michael, Obl. v. Wallachische Banatischen Er. J. R. Wolferom, Franz Edler von, Obl. v. 4. Arf. R. Burkard, Ludwig, Ul. 1. Geb. Kl. v. Derbert J. R. Klarich, Johann, Ul. 1. Geb. Kl. v. Derbert J. R. Washuber, Eduard, Ul. 2. Geb. Kl. v. Bertoletti J. R.

Berbefferungen.

<sup>3</sup>m VIII. Beft, Seite 187 Zeile 8 von oben, fatt Pavientos lies Parientos.

Im IX. Beft, Seite 305 Zeile 3 von oben, ftatt Szetler Rr. 12 lies Szetler Rr. 11,

## VII.

# Der Feldzug des Königs Ferdinand III. von Ungern und Böhmen 1634 in Deutschland.

In einer Reibe gleichzeitiger Schreiben. (Fortfebung.)

22. Oberft von Golg an Oberftlieutenant Fuchs ju Bittan.

Bauten ben 29, April. — Geftern ift ber Feind fruh um vier Uhr in ein Dorf, welches an die hiefige Borftabt ftoft, gefommen, und hat eine Duble angunden wollen, welche jeboch nicht in Brand gerieth. Ich bin fogleich mit 50 Reitern von Rittmeifter Melons Rompagnie, 50 Rroaten und 40 Dragonern aufgefeffen, und habe bie Feinde unter fletem Scharmugel bis an einen zwei Stunden von bier liegenden Bag verfolgt, fie bort gerfprengt, und bann noch eine Deile weiter gejagt. Der bielelben fommanbirenbe Dberftmachimeifter, 1 Rittmeifter, 1 Bachtmeister, mehrere Korporale, Trompeter und andere Unteroffiziere, auch 96 gemeine Reiter, find, nebft vielen Pferben, gefangen , 25 Dann aber niebergehaut worden. Die übrigen wurden mit blutenben Ropfen noch bis Ramnis gejagt. Bon meiner Mannichaft, obwohl bie Feinde mehr als boppelt fo fart waren, ift nicht ein Einziger getöbtet ober verwundet, und nur allein bas Bferb eines froatifden Lieutenants erfchoffen worben. -Der gefangene Oberftwachtmeifter hatte von bem Rurfurft gu Sachsen ben Auftrag , Baupen ju refognoszieren. 3ch vermuthe alfo, bag berfelbe biefen Drt angreifen will. Das Berücht fagt, daß bie feindliche Armee heute zu Kamnip eintreffen wird. An= beren Berichten ju Folge, wird fie nach Frankfurt an ber Dber gieben. 3ch erfuche, biefe Relbung bem Beneral = Bachimeifter Lamboy mitzutheilen.

Nach fchrift. So eben langt ein Kroat an, und berichstet, daß der Oberft Betroschit mit seinem Kroaten : Regiment in der Rieder : Lausitz geschlagen worden. Die Standarten seien verloven gegaugen, alle Mannschaft niedergehauen, und nur der Oberft nebst zwei Rittmeistern verschonet worden. Db diese Melbung sich bestättigt, werbe ich im Nächsten mittheilen. — Ein so eben einlaugnder Bericht enthält, "daß 3000 Feinde zu Goherswerda angekommen sind, die auf dem Lande alles Bieb wegtreiben und Bittichenau geplündert haben. "— Noch ein anderer eben anlaugender Bericht sagt, "daß der Feind sich

Wingian, Joseph, Ul. 2. Geb. Al., L. Ul. A. Geb. Al. Sugho, Georg von, Regmts. Kad., j. Ul. 2. Geb. Al. Putschner von Chrenfreben, Johann, f. F. Rad., j. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Graf Rhevenhüller Rr. 35.
Fifchbach, Johann, Rapl., j. wirkl. Sptm.
Bayer von Bayersburg, August, Obl., j. Rapl.
Ctrigl, Rael. Ul. L. Geb. Rl., j. Obl.
Dobner von Dobenau. Johann, j. Obl., v. Ul. 1.
Geb. Rl. b. Wellington J. R.
Ropp Coler von Andergrund, Leopold, Ul. 2. Geb.
Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl.
Ballogh, Ferd. von, Regmts. Rad., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Bat. Palombini Rr. 36. Planis, Wilhelm Edler von der, 3. Obl., v. Ul. 1. Geb. Rl. b. Orabovety J. R. Reinl, Anton von, Ul. 2. Geb. Al., 3. Ul. 1. Geb. Al. Fifchern, Lothar von, 3. Ul. 2. Geb. Al., v. Regmth, Kad. b. E. D. Ferdinand Racl Witter J. R.

Inf. Reg. Baron Sivtovich Rr. 41. Ornstein, Alexander, Kapl., j. wirtl. optm,

Inf. Reg. Herzog Wellington Rr. 42, 3 embich, Rarl, Ul. 2. Geb. Al., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Stremaner, Ignaz von, 3. Ul. 2. Geb. Rl., p. expr. Feldw, b. heß J. R.

Inf. Reg. Baron Geppert Rr. 43.

Pototidniag, Rarl,
D'Connor: D'Connel, Daniel, Rapls., 5, wirll, Optl.
Drobunat, Joseph,
Willer von Mühlwerth, Bingeng,
Dein, Emanuel, 5. Rapl., v. Obl. b. Rhevenhüller J. R.
Cavaşşa, Achilles, Uls. 1. Geb. Rl., 5. Obls.
Barier, Rarl, Ambros, Uls. 2. Geb. Rl., 5. Uls. 1.
Bianchi, Anton,
Dahlen, Hermann Ritter, 5. Ul. 2. Geb. Rl., y. Regmis,
Rad, b. Splyiner Gr. J. R.

Inf. Reg. Graf Ringty Rr. 47.

Salis-Zizers, Audolph Graf, Aapl., 3. wiekl. hytm. Bech, Leopold Edler von, Obl., 3. Aapl. Koppi, Joseph, Ul. 1. Geb. Al., 3. Obl. Arthofer, Johann, Uls. 2. Geb. Al., 3. Uls. 1. Geb. Al. Wanka, Antok, Uls. 2. Geb. Al., v. expr. Bombard. Ballabene, Friedrich, 3. Ul. 2. Geb. Al., v. expr. Ranonier.

Inf. Reg. E. D. Stephan Rr. 58.
Sheibenhof von Froschmayer, Endwig, Rapl., 3.
wiell. Opim.
Sefullich, Michael, Odl., 3. Rapl.
Bernaczeł, Bernhard, Ul. 1. Geb. M., 3. Obl.
Rrainsti, Alois von, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl..
Boschina, Rarl, L. f. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Prinz Gustav Wasa Rr. 60.
Gedeon, Nikolans von, Kapl., z. wirkl. Hotm.
Synrich, Paul, Obl., z. Kapl.
Rermpotich, Anrelius, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl.
Waltenweber, Albobrand, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. L.
Geb. Kl.
Seperlhuber, Ferd., Ul. 2. Geb. Kl. v. Peus. Stand,
im R. eingetheils.

Gr. Inf. Reg. Ottocauer Rr. 2.
Schnörch, Karl, Kapl., & wirkl. Hotm.
Szekullich, Gabriel, Obl., & Rapl.
Rueffevich, Emanuel, Ul. 1. Geh. Kl., & Obl.
Orafenovich von Bofertve, Johann, Ul. 2. Geb.
Kl., & Ul. 1. Geb. Kl.
Schloifnigg, Joseph von, & Ul. 2. Geb. Kl., v. expr.
Feldw. b. Paugwiß J. R.

Gr. Inf. Reg. Siluiner Rr. 4. Wechtersbach, Ferdinand, Rapl., 3. wirkl. Hofm. Poglapen Edler von Lapenburg, Sigmund, Obl., 3. Rapl. Efivich von Robr; Ignas, 3. Rapl., v. Obl., b. Oguliner Gr. J. R. Rapialo, Sebastian, W. 1. Ceb. Al., 3. Obl. Thalecs, Stephan von, Ul. 2. Geb. Al., 3. Ul. 1. Geb. Al. Gr. Juf. Reg. Warasdiner St. Georger Rt. 6. Sellovich, Alexander, Rapl., j. wirkl. pptm.
Bengez, Emerich, Obl., z. Rapl.
Szenyan, Mathias von, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl.,
Petrasz, Joseph, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.
Obobasich, Joseph,
Woor, sonst Moro de Jucaroio,
Eduard von,
Rt.

Gr. Inf. Reg. Gradiscaner Rr. 8.
Paufevacety, Lutas, Rapl., 3. wirkl. Sptm.
Jakfich, Abam, Obl., 3. Rapl.
Abler, Protop, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl.
Partmann, Johann, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.
Smolefich, Andreas, t. k. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Juf. Reg. Peterwardeiner Rr. 2. Fehlmaper, Joseph Gdler von, Rapl., 3. wirkl. Hptm. Reinle, Karl, Obl., 3. Rapl. Damjanich, Gabriel, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Willowanowich, Gregor, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Rl., 3. Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. 1. Banal Rr. 10.
Radanovich, Peter, Ul. 2. Geb. Al., 3. Ul. 1. Geb. Al.
Glamochlia, Peter,
Rutuly, Stephan,
Gr. Inf. Reg. Wallachisch: Banatisches Rr. 13.
Rafta, Maximilian,
Mader, Ferdinand,
Gimercsany, Antonvon, 3. Ul. 2. Geb. Al., v. Feuerwert.
Des Bomb. Rorvs.

Gr. Inf. Reg. 2. Wallachisches Rr. 17. Beregenni, Joseph von, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. Illprifd = Banatifches Mr. 18. Gnurich, Timotheus, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Bertovich, Emerich von, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Buchwald, Rudolph, 3. Ul. 2. Geb. Kl., v. Kad. b. Wallachisch - Banatischen Gr. J. R.

4. Jäger-Bataillon.

Uppel, Joseph, Rapl., 3. wirtl. Sptm. Muger, Karl, Obl., 3. Rapl. Sauptmann, Donatus, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Ethardt, Friedrich, Oberjäg., 3. Ul. 1. Geb. Rl.

9. Jäger=Bataillon.

Bfoldos, Anton von, Rapl., & wirkl. Sptm. Sumpe, Joseph, Obl., & Rapl. Petrucky, Frank, Ul. 1. Geb. Rl., & Obl.

Rönig von Sachsen Kürasster-Reg. Rr. 3. Wolff-Eggenberg, Anton von, Ul., 3. Obl.

Baron Mengen Ruraffier-Reg. Rr. 4. Peffel, Otto von, Rad., 3. Ul.

Graf Jgnaz Sardegg Küraffier-Reg. Rr. 2. Būchold, Karl, Ul., z. Obl. Kummer, Stephan, Wachtm., z. Ul.

E. S. Johann Drag. Reg. Rr. 1. Fartas, Rarl von, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Reupauer, Gustav Edler von, Obl., z. 2. Rittm.-Testa, Heinrich Bar., Ul., z. Obl. Hild, Raphael, Rad., z. Ul.

Prinz Eugen von Savoien Drag. Reg. Rr. 5. Lacroir de Laval, Friedrich, Rad. Wachtm., z. 11.

Raifer Ferdinand Chev. Leg. Reg. Rr. 1. Riefel, Eduard Bar., Ul., j. Obl. Wartotfch, Friedr. Bar., Kab., z. Ul.

Fürft Windisch-Graf Chev. Leg. Reg. Rr. 4. Töröt von Szöndrö, Nitolaus Graf, 2. Rittm. v. Penf. Stand, im R. eingetheilt. Baron Rres Chev. Leg. Reg. Rr. 7. Conta, Joseph, Rad., 3. Ul.

Alexander Großfürft von Rußland Ouf. Reg. Rr. 4.

Palffp, Johann von, Wachtm., g. Ul.

Bergog Sachfen-Roburg Buf. Reg. Rr. 8. Uj, Emerich, Ul., 3. Dbl. Cavriani, Frang Graf, 3. Ul., v. Marine-Rad.

Sietler huf. Reg. Rr. 11. Modrey, Abolyh, Ul., z. Obl. Zaturegty, Stephan von, Rad., z. Ul.

Rineur Rorps. Rlag, Martin, Mineurmeift., g. Ul.

1. Buttowiner Greng. Aordond. Batailfon. Bodat, Ignas, Ul. 2. Geb. Rl., s. Ul. 1. Geb. Rl. Goldmayer, Philipp, s. Ul. 2. Geb. Rl., v. Feldw. b. Leiningen J. R.

Plag-Kommando in Wien. Prengler, Franz, Plag-Ul., z. Plag-Obl.

Mihalit von Madunpits, Johann, Ul. v. MinenriRorps, in Zivildienste übergetreten.
Schwarzrod, Johann, Ul. 1. Geb. Rl. v. Prohasta
3. R., in Zivildienste detto.

Ausländische Orden, und die allerhöchfte Bewilligung, dieselben zu tragen, erhielten:

Seine kaiferliche Soheit der durchlauchtigfte Erzherzog Friedrich, Bige-Admiral und Marine-Ober-Rommandant, das Großtrenz des großherzogl. heffischen Ludwig-Ordens.

Lebgeltern, Wilhelm Bar., GM. und Borfieber Des Sofftaates Seiner taiferl. Sobeit des Erzber, jogs Friedrich, das Rommandeurfreuz 1. Al. des großberzogl, beffischen Ludwig-Ordens.

Marinonich. Johann Ritter, Linienschiffs-Rapitan, und Marine 3 Abjutant b. Seiner kalferl. Hohelt dem Erzherzog Friedrich, das Kommandeurkreuz 2. Al. des großherzogl. hessischen Ludwig-Ordens.

Auerfperg, Rarim. Graf, Gen. d. Rav. und tommanbirender General in der vereinigten Banal-Barasdiner Rarfftadter Grenze, und

Baller von Sallerke 5, Franz Graf, SM., das Großtreuz des königl. sachsichen Zivil-Verdiensis. Ordens.

Jellacich de Bugim, Joseph Bar., Obst. b. 1. Banal Gr. J. R., das Rommandeurkreug des königl. fächsichen Bivil - Berbienst - Ordens.

Theodorovich, Apsman, Obst. v. Licroner

Gr. J. R.,
Ma ftrovich, Nikolaus, Obst. v. Ottochaner Gr. J. R.,
Suplika von Bites, Stephan, Obst. schen Zivilv. Oguliner Gr. J. R.,
Perdienst

Rerpan, Joseph, Doft. v. Gluiper Gr. Drbens.

Mafirovich, Nikolaus, Obst. v. Ottochaner Gr. J. R., bas Ritterkreuz des papstlichen St. Gregop. Ordens.

Bich n Feraris von Bafonked, Biktor Graf, Obft.
v. Großherzog von Toskana Drag. R., das
Großkreuz des königl. würtembergischen Friedrich-Ordens.

Gorcen, Anton Graf, Maj. und Militär, Bad Sufpets tor zu Karlebad, das Kommandeurkreuz des Sachsen Beimarschen Ordens vom weißen Falten.

Smola, Rael Bar., Daj. im Generalquartiermeiftere Stabe, bas Chrenereuz zweiter Rlaffe bes fürstlichehohenzollernschen Saus- Ordens.

Berg, Gustav Bar., Sptm. v. Landgraf Seffen-Somburg J. R., das Ritterfreuz des großherzogl. heffb ichen Ludwig = Ordens.

Dw, Joseph Bar., Rittim. v. E. S. Ferdinand Sus, R., bas filberne Rreug des königl. griechischen Erlofen - Ordens.

Wolkenstein, Graf, Rittm. in der Urmee, das Offiziers Areuz des königl. belgischen Leoppld : Ordens. Inghirami, Rittm. in der Pension, den herzogl. Luccas schen St. Georg : Orden 2. Al. Menberg, Johann, Feldkriegs - Registrant in Main Ritterfreng des großherzogl. heffischen Di Ordens.

## Densionirungen.

Tidy, Wenzel, Obstl. v. G. H. Franz Rarl J. R. Rotter von Rosenschwerdt, Unton, Maj.-9.\$ J. N., als Obsil.

Rampf, Rarl, Maj. v. 3. Urt. R., als Obstl. Forfter, Unton, Maj. v. Bergog Sachsen - Roburg &

R., mit Obflits. Rar. Francia, Alois, Maj. v. Herbert J. R. Foullon, Wilhelm Bar., Daj. v. Rreg Chev. 241

Baper, Friedrich, Sptm. v. Sochenegg 3. R. Funt, Rarl, Spim. v. Paumgartten J. R.

Bollis von Beinebach, Joseph, Sptm. v. Piret 3. Roller von Rollegg und Etschfelben, Leopoft.
Optm. v. Latour J. R.

Subaric, Martus, Sytm. v. E. H. Franz Karl J. L

Biefer, Anton, Spim. v. E. S. Stephan J. R. Benifch, Frang, Spim. v. Großbergog von Baden 3.%

Rraner, Georg, Sptm. v. 1. Wallachifchen Gr. 3. R. Deifer, Joseph von, Sptm. v. Raifer Ferdinand 344. A.

Engelbrecht, Beinrich, 1. Rittm. v. Gavoien Drag. A Müller, Franz, Rapl. v. Leiningen 3. R. Barifits, Franz, Rapl. v. 2. Banal Gr. J. R.

Fifch er, Unton, 2. Rittm. v. Raifer Ferdinand Chev. Leg. R.

Lazansti Freih. von Bucswe, Mar. Graf, 2. Rittm. v. Raifer Ferdinand Uhl. R.

Shindler, Ferdinand, Dbl. v. Rhevenbuller J. R.

Simoney, Karl Ludwig, Obl. v. Kineky J. R. Ballacs, Anton, Obl. v. Juprisch-Banatischen Gr. J. R. Bobl Edler von Afpernborf, Joseph, Ul. 1. Geb. Al.

v. G. S. Rainer J. R. Govorcfin, Georg, Ul. 1. Geb. Rl. v. Don Mignel

Früchtel, Johann, Ul. 1. Geb. Kl. v. Wellington J. R. Bertann, Stephan, Ul. 1. Geb. Rl. v. 1. Banal Gr. J. R. Deszputh von Deszputovich, Ludwig, Ul. 2. Geb. Rl. v. Bartmann J. R.

Gerber, Johann Edler von , Ul. 2. Geb. Rl. v. Bel. lington J. R.

Trapfca, Michael, Ul. 2. Geb. Rl. v. Ballacifc Bas natifden Gr. 3. R.

m TR i haloty, Rarl von, Spim. v. Mariaffy J. R., als Maj. E. B. am p el, Joseph von, Spim. v. G. S. Wilhelm J. R. Dellauer, Joseph, Optm. v. Schmeling 3. R. Dbell, Joseph, Spim. v. Gyulai J. R. Zempis, Johann von, Hotm. v. Rinsky J. R. Buda, Bartholomans, Sptm. v. G. S. Leopold J. R. 2 Dabiger, Anton, Spim. v. G. S. Stephan J. R. 🛌 Reczer von Lipocz, Ludwig, Sptm. v. Prinz Gustav von Wafa J. R. Ballavanna, Johann, Spim. v. Saluiner Gr. 3. R. Riedl, Rarl, Opim. v. Gradiscaner Gr. J. R. Geefer, Dominit Ferd., Sptm. v. 1. Szeller Gr. 3. R. Bittid von Streitfeld, Alfred Ritter, Spim. v. 4. Jag. Bat. P'Albertas, Kaspar, Kapl. v. Hartmann J. R. Gaggi, Karl, Obl. v. Prohasta J. R. Brewer, genannt von Fürth, Rarl Bar., Dbl. v. Schmes ling J. R. Danet, Beinrich, Dbl. v. Palombini 3. R. Orlovich, Ronftantin, Ul. 1. Geb. Rl. v. Ottochaner Gr. J. N. Meinhold, Chriftoph, Ul. 1. Geb. Rl. u. 1. Buttowiner Gr. Rord. Bat. Goglia, Ferdinand, Ul. 2. Geb. Rl. v. E. S. Ferdinand Karl Biktor J. R.

## Quittirungen.

Dobrgensty, Micael Bar., Mai. v. Reifinger J. R. mit Rar. Caftell, Rarl Graf, Spim. v. Berbert J. R. Lichtner, Frang, Obl. v. Palombini 3. R. Rarojlovich von Brondolom, Stephan, Bbl. v. Rutavina 3. R. Perczel von Bonphad, Anton, Bbl. v. Alexander Großfürst von Rugland Buf. R., mit Rar. Fiala, Adolph, Ul. 1. Geb. Kl. v. Siveovich J. R. Courson de Penthieure, Arthur Beinr. Graf, Ul. v. Ronig von Burtemberg Buf. R. Undrae, Eduard, Uls. v. König von Preußen Buf. R. Lugano, Ramil, Breidbach Buresheim, Friedr. Bar., Ul. v. G. D. Rarl Uhl. R., mit Rar. Sechimovich, Johann, Ul. 2. Geb. Al. v. E. S. Frang Rarl J. R.

Capellini, Abolph von, 2. Rittm. v. Raifer Ferbinand Suf. R., mit Rar.

Som at gel, Abolph, Obl. v. Ronig von Sachfen Rir. A., mit Rar.

Cappi, Frang Graf, Dbl. v. Sachfen Roburg Buf. R., mit Rar.

Dtolsty, Ignaz von, Ul. 1. Geb. Al. v. Reifinger J. R. Driquet von Chrenbruck, Peter, Ul. 1. Geb. Al. v. Gecconieri J. R.

Geccovieri J. R.
May, Wilhelm, Ul. 1. Gob. Kl. v. Rinsen J. R.
Weffray, heinrich Karl Graf, Ul. v. Mengen Kir. R.
Sternbach zu Stock und Luttach, Ferd. Bar., Ul.
v. Alexander Großfürst von Rugland hus. R.,
mit Rac.

Tidu by, Beinrich, Ul. 2. Geb. Rl. v. Laudgraf Seffen-

## Berftorbene.

Figgerald, Simon Chevalier von , FRE. und Feftungsfommandant zu Königgräß.
Scherer von Hofftadt, Franz, Platmaj. z. Olmüß.
Reiner, Franz, 1. Rittm. v. E. H. Johann Drag. R.
Tobis, Johann, Ul. 1. Geb. Rl. v. E. H. Rainer J. R.

Strandl, Karl Edler von, hptm. v. Wocher J. R. Gallaß, Johann, hptm. v. Wellington J. R. Dobiss, Johann, 1. Rittm. v. Quersperg Kür. R. Wildenbrunn, Joseph, Rapl. v. Schmeling J. R. Frank von Frankenberg, Karl, Obl. v. Fürstenwärther J. R.
Jankovich, Michael, Obl. v. Wallachisch-Banattschen Gr. J. R.
Wolferom, Franz Edler von, Obl. v. 4. Art. R.
Burkard, Ludwig, Ul. 1. Geb. Al. v. herbert J. R.
Alarich, Johann, Ul. 1. Geb. Al. v. Derbert J. R.
Wash uber, Eduard, Ul. 2. Geb. Al. v. Bertoletti J. R.

Berbefferungen.

<sup>3</sup>m VIII. Beft, Seite 187 Zeile 8 von oben, fatt Pavientos lies Parientos.

<sup>3</sup>m IX. heft, Seite 305 Beile 3 von oben, flatt Seetler Rr. 12 lies Seetler Rr. 11.

## VII.

Der Feldzug des Königs Ferdinand III. von Ungern und Böhmen 1634 in Deutschland.

In einer Reihe gleichzeitiger Schreiben.

(Fortfegung.)

22. Oberft von Golg an Oberftlieutenant Fuche ju Bittan.

Dauken ben 29. April. — Geftern ift ber Feind fruh um vier Uhr in ein Dorf, welches an bie hiefige Borftabt ftogt, gefommen, und hat eine Duble angunden wollen, welche jedoch nicht in Brand gerieth. Ich bin fogleich mit 50 Reitern von Rittmeifter Melons Rompagnie, 50 Rroaten und 40 Dragonern aufgefeffen, und habe bie Beinde unter fletem Scharmusel bis an einen zwei Stunden von hier liegenden Bag verfolgt, fie bort gerfprengt, und bann noch eine Deile weiter gejagt. Der Dieselben tommanbirende Oberstwachtmeister, 1 Rittmeister, 1 Bachtmeifter, mehrere Rorporale, Trompeter und andere Unteroffigiere, auch 96 gemeine Reiter, find, nebft vielen Pferben, gefangen , 25 Dann aber niebergehaut worden. Die übrigen wurden mit blutenben Ropfen noch bie Ramnig gejagt. Bon meiner Mannidaft, obwohl die Feinde mehr als boppelt fo fart waren, ift nicht ein Gingiger getobtet ober verwundet, und nur allein bas Pferb eines froatifden Lieutenants erfchoffen worben. -Der gefangene Oberftwachtmeifter hatte von bem Rurfurft gu Sachfen ben Auftrag , Bauben ju refognoszieren. 3ch vermuthe alfo, bag berfelbe biefen Ort angreifen will. Das Berucht fagt, daß die feindliche Armee beute ju Ramnig eintreffen wird. An= beren Berichten gu Folge, wirb fle nach Frantfurt an ber Ober gieben. 3ch erfuche, biefe Relbung bem Beneral = Bachimeifter Lamboy mitzutheilen.

Rach schrift. So eben langt ein Kroat an, und berichtet, daß der Oberft Betroschis mit seinem Kroaten Regiment in der Rieder Rausit geschlagen worden. Die Standarten seine verloten gegangen, alle Mannschaft niedergehauen, und nur der Oberst nebst zwei Kittmeistern verschonet worden. Ob diese Meldung sich bestätigt, werde ich im Nächsten mittheisen. Ein so eben einlautender Bericht enthält, "daß 3000 Keinde zu Hoperswerde angekommen sind, die auf dem Lande alles Bieb wegtreiben und Wittichenau geplundert haben. — Roch ein anderer eben anlaugender Bericht sagt, "daß der Feind sich

| bei Schmiedeberg am 6. Ottober 1735. — 2. Gefechte bei Troppau und Littau 1758. — 3. Schlacht bei Liegnis am 15. August 1760. — 4. Rückzug bei Reuftädel am 2. August 1761. — 5. Angriff auf eine feindliche Furragirung bei Neise. — 6. Eroberung von Chateau d'Abbane am 7. September 1792. — 7. Schlacht bei Würzburg am 3. September 1796 | 219         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Neuntes Seft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _           |
| I. Journal des Bombardements der Stadt Lille im Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -           |
| 1792, vom 25. September bis 8. Oftober, durch ein f. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Armeeforps unter bem Befehle Seiner tonigl. hoheit                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| des Bergogs Albrecht von Sachlen . Leichen. (Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| einem Plane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2</b> 39 |
| "II. Biographische Stige bes faifert. fönigt. Feldmarfcalls                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Lieutenants Emerich Freiherrn von Batonni                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 253         |
| III. Die Gefechte um Tropes vom 1925. Februar 1814                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 283         |
| ' IV. Stenen aus ber Geschichte bes f. t. Susaren=Regiments                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Stefler Dr. it in den Feldzügen 1793 - 1798. Erfte                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Abtheilung. — 1. Rhein : Übergang bei Gels, mabrend                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| des Ungriffs auf die Linien von Beifenburg, am 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ottober 1793 2. Gefecht bei Rappenau am 16. Des                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| tober 1793. — 3. Ereffen bei Drufenheim und fagenau                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| am 18. Oftober 1793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3o <b>5</b> |
| V. Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3:6         |
| VI. Neuefte Militarveranderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 343         |
| VII. Der Feldjug des Ronigs Ferdinand III. von Ungern                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| und Bohmen 1634 in Deutschland. In einer Reibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| gleichzeitiger Schreiben. Rr. 22 - 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 365         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |

vom 25. September bis 8. October 1792.

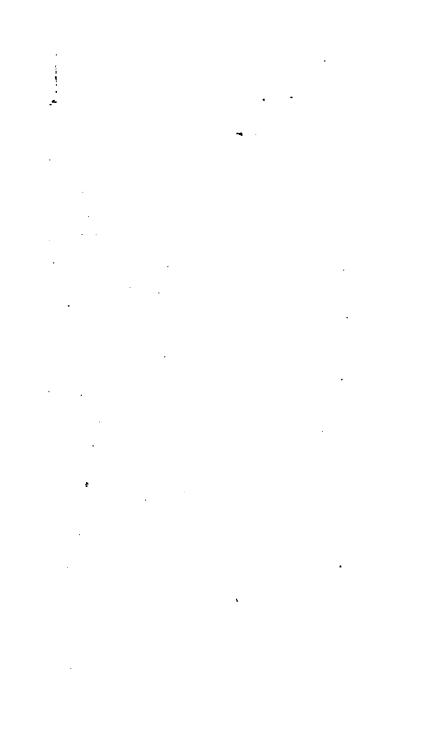

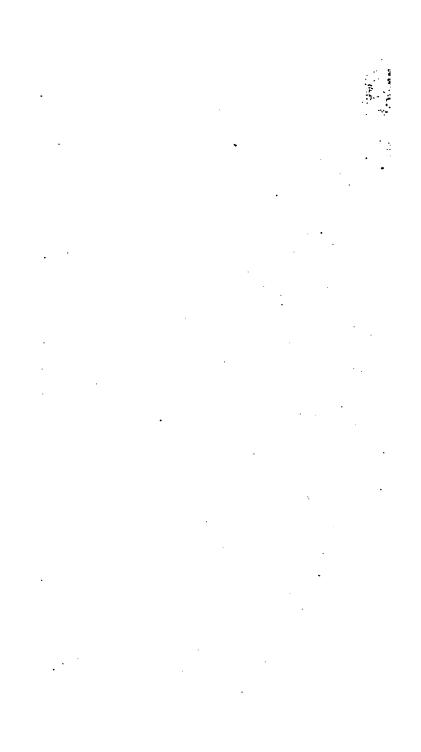



A 443341

UNIVERSITY OF MICH 3 9015 06238 584/ Renberg, Johann, Feldfriege Regiftrant in Mainz, des Rifferfrenz des großherzogl. heffischen Philipp-Ordens.

## Pensionirungen.

Tidy, Wenzel, Obstl. v. E. H. Franz Karl J. R. Rotter von Rosenschwerdt, Anton, Waj.-v. Rugent J. R., als Obstl. Kämpf, Karl, Waj. v. 3. Art. R., als Obstl. Korster, Anton, Waj. v. Berrog Sachsen-Roburg Sus.

Forfter, Anton, Maj. v. Bergog Sachfen Roburg Suf. R., mit Obfilts. Rar.

Francia, Alois, Maj. v. herbert J. R. Foullon, Wilhelm Bar., Maj. v. Rref Chev. Leg. R. Bayer, Friedrich, hotm. v. hochenegg J. R. Funt, Rarl, Somm. v. Paumgartten J. R. Bollis von Beinebach, Joseph, Symm. v. Piret J.R.

Roller von Rollegg und Eisch felden, Leopold, Optm. v. Latour J. R.

Subarich, Markus, Sptm. v. E. H. Franz Karl J. R. Wiefer, Anton, Sptm. v. E. H. Stephan J. R. Benisch, Franz, Sptm. v. Großherzog von Baden J. R. Kraner, Georg, Hytm. v. L. Wallachischen Gr. J. R. Peißer, Joseph von, Sptm. v. Raiser Ferdinand Jäg. R. Engelbrecht, Heinrich, L. Rittm. v. Savoien Orag. R. Müller, Franz, Kapl. v. Leiningen J. R. Warisite, Franz, Kapl. v. Leiningen J. R.

Fifcher, Anton, 2. Rittm. v. Raifer Ferdinand Chev. Leg. R. Lagan & fi Freih. von Bucewe, Mar. Graf, 2. Rittm. v. Kaifer Ferdinand Uhl. R.

Schindler, Ferdinand, Obl. v. Rhevenhüller J. R.
Simonen, Rarl Ludwig, Obl. v. Kinsky J. R.
Ballacs, Anton, Obl. v. Juprifch-Banatischen Gr. J. R.
Löbl Edler von Aspern borf, Joseph, Ul. 1. Geb. Al.
v. E. B. Rainer J. R.

Govoresin, Georg, Ul. 1. Geb. Rl. v. Don Mignel J. R.

Früchtel, Johann, Ul. 1. Geb. Rl. v. Wellington J. R. Bertann, Stephan, Ul. 1. Geb. Rl. v. 1. Banal Gr. J. R. Deszputh von Deszvuto vich, Ludwig, Ul. 2. Geb. Rl. v. hartmann J. R.

Gerber, Johann Gbler von , Ul. 2. Geb. Rl. v. BBellington J. R.

Trapfcha, Michael, Ul. 2. Geb. Rl. v. Ballachifch-Ba-natifchen Gr. 3. R.

Mibalogy, Rarlvon, Optm. v. Mariaffy J. R., als Maj. Rampel, Joseph von, Optm. v. G. S. Wilhelm J. R. Bellauer, Joseph, Sptm. v. Schmeling 3. R. Dbell, Joseph, Spim. v. Gyulai J. R. Tempis, Johann von, Spim. v. Kinsty J. R. Buda, Bartholomans, Spim. v. G. S. Leopold J. R. Sabiger, Anton, Spim. v. E. S. Stephan J. R. Reczer von Lipocz, Ludwig, Hotm. v. Prinz Gustav von Wafa J. R. Ballavanna, Johann, Sptm. v. Siluiner Gr. J. R. Riedl, Rarl, Spim. v. Bradiscaner Gr. 3. R. Geefer, Dominit Ferd., Sptm. v. 1. Sietler Gr. 3. R. Bittich von Streitfeld, Alfred Ritter, Spim. v. 4. Jag. Bat. P'Albertas, Raspar, Rapl. v. Hartmann J. R. Gaggi, Karl, Obl. v. Prohasta J. R. Brewer, genannt von Fürth, Rarl Bar., Dbl. v. Comes ling J. R, Danet, Beinrich, Obl. v. Palombini 3. R. Prlovich, Ronftantin, Ul. 1. Geb. Rl. v. Ottochaner Gr. J. R. Meinhold, Chriftoph, Ul, 1. Geb. Rl. v. 1. Buffominer Gr. Rord. Bat. Goglig, Ferdinand, Ill. 2. Geb. Rl. v. E. S. Ferdinand Rarl Viktor J. R.

# Quittirungen.

Dobrzensty, Michael Bar., Maj. v. Reisinger J. A..
mit Rar.
Castell, Rarl Graf, Hotm. v. Herbert J. R.
Lichtner, Franz, Obl. v. Palombini J. R.
Rarojlovich von Brondolow, Stephan, Obl. v.
Rutavina J. R.
Perczel von Bonyháb, Anton, Obl. v. Alexander
Großsprst von Rußland Hus. R., mit Kar.
Fiala, Adolph, Ul. 1. Geb. Al. v. Sivtovich J. R.
Courson de Penthievre, Arthur Heinr. Graf, Ul.
v. König von Würtemberg Hus.
Andrae, Eduard,
Lugano, Ramil,
Breidbach-Büresheim, Friedr. Bar., Ul. v. C. H.
Rarl Uhl. R., mit Kar.
Hechimovich, Johann, Ul. 2. Geb. Kl. v. C. H. Franz

Capellini, Abolph von, 2. Rittm. v. Raifer Ferbinand Suf. R., mit Rar.
Schwarzel, Abolph, Obl. v. König von Sachfen Kür. R.,
mit Rar.

Cappi, Frang Graf, Dbl. v. Sachfen Roburg Suf. R., mit Rar.

Dtolety, Ignag von, Ul. 1. Geb. Rl. v. Reifinger J. R. Driquet von Chrenbruck, Peter, Ul. 1. Geb. Rl. v. Geccopieri J. R. May, Wilhelm, Ul. 1. Geb. Kl. v. Rineth J. R.

May, Wilhelm, Ul. 1. Geb. Kl. v. Kinsky J. R. Meffray, Delnrich Karl Graf, Ul. v. Mengen Kür, A. Sternbach zu Stock und Luttach, Ferd. Bar., Ul. v. Alexander Großfürst von Rugland Suf. R., mit Kar.

Tidu by, Beinrich, Ul. 2. Geb. Rl. v. Laubgraf Seffen-

## Verstorbene.

Figgerald, Simon Chevalier von, FML und Festungstommandant zu Königgräß. Scherer von Hofftadt, Franz, Platmai. z. Olmüß. Reiner, Franz, 1. Rittm. v. E. H. Johann Drag. A. Tobis, Johann, Ul. 1. Geb. Al. v. E. H. Rainer J. K.

Strand I, Rarl Edler von, Hptm. v. Wocher J. R.
Gallaß, Johann, Optm. v. Wellington J. R.
Dobiss, Johann, 1. Rittm. v. Quersperg Kür. R.
Wildenbrunn, Joseph, Rapl. v. Schmeling J. R.
Frank von Frankenberg, Rarl, Obl. v. Hürstenwärsther J. R.
Jankovich, Michael, Obl. v. Wallachische Banatischen Er. J. R.
Wolferom, Franz Edler von, Obl. v. 4. Urt. R.
Burkard, Ludwig, Ul. 1. Geb. Kl. v. Derbert J. R.
Rlarich, Johann, Ul. 1. Geb. Kl. v. Derbert J. R.
Washuber, Eduard, Ul. 2. Geb. Kl. v. Bertoletti J. R.

Berbefferungen.

Im VIII. Beft, Seite 187 Zeile 8 von oben, fatt Pavientos lies Parientos.

<sup>3</sup>m IX. heft, Seite 305 Beile 3 von oben, ftatt Szetler Rr. 12 lies Szetler Rr. 11.

#### VII.

# Der Feldzug des Königs Ferdinand III. von Ungern und Böhmen 1634 in Deutschland.

In einer Reibe gleichzeitiger Schreiben. (Fortfebung.)

22. Oberft von Golg an Oberftlieutenant Fuchs zu Bittan.

Bauten ben 29. April. — Geftern ift ber Feind fruh um vier Uhr in ein Dorf, welches an bie hiefige Borftabt ftogt, getommen, und hat eine Duble angunden wollen, welche jeboch nicht in Brand gerieth. 3ch bin fogleich mit 50 Reitern von Rittmeifter Melons Rompagnie, 50 Rroaten unb 40 Dragonern aufgefeffen, und habe bie Feinbe unter fletem Scharmugel bis an einen zwei Stunden von bier liegenden Bag verfolgt, fie bort gerfprengt, und bann noch eine Deile weiter gejagt. Der biefelben fommanbirende Dberftmachtmeifter, 1 Rittmeifter, 1 Bachtmeister, mehrere Korporale, Trompeter und andere Un= teroffigiere, auch 96 gemeine Reiter, find, nebft vielen Bferben, gefangen , 25 Mann aber niedergehaut worden. Die übrigen wurden mit blutenben Robfen noch bis Ramnis gejagt. Bon meiner Mannichaft, obwohl bie Feinde mehr als boppelt fo fart waren, ift nicht ein Gingiger getobtet ober verwundet, und nur allein bas Pferb eines froatifden Lieutenants erfchoffen worben. -Der gefangene Oberftwachtmeifter hatte von bem Rurfürft gu Sachfen ben Auftrag , Baugen ju refognoszieren. 3ch vermuthe alfo, bag berfelbe biefen Ort angreifen will. Das Berücht fagt, bag bie feindliche Armee beute ju Ramnig eintreffen wird. An= beren Berichten ju Folge, wird fie nach Franffurt an ber Dber gieben. 3d erfuche, biefe Delbung bem Beneral = Bachtmeifter Lambon mitzutheilen.

Nach fchrift. So eben langt ein Kroat an, und berichstet, daß ber Oberft Betroschis mit seinem Kroaten : Regiment in der Rieder : Lausitz geschlagen worden. Die Standarten seien verloren gegangen, alle Mannschaft niedergehauen, und nur der Oberft nebst zwei Rittmeistern verschonet worden. Db diese Melbung sich bestätigt, werde ich im Nächsten mittheilen. — Ein so eben einlau-inder Bericht enthält, "daß 3000 Feinde zu Hoherswerde angekommen sind, die auf dem Lande alles Bieb wegtreiben und Wittichenau geplündert haben." — Noch ef anderer eben anlaugender Bericht sagt, "daß der Feind sich

| bei Schmiedeberg am 6. Oftober 1735. — 2. Gefechte bei Troppau und Littau 1758. — 3. Schlacht bei Liegnis am 15. August 1760. — 4. Rudzug bei Neustädel am 2. August 1761. — 5. Angriff auf eine feindliche Burragirung bei Neise. — 6. Eroberung von Chateau d'Abbane am 7. September 1792. — 7. Schlacht bei Wurzburg am 3. September 1796 | 119                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| V. Reuefte Militarveranderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                     |
| Neuntes Seft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| *II. Biographiide Stige des faifert. fonigt. Feldmarfdalls Lieutenants Emerich Freiherrn von Batonnt 2                                                                                                                                                                                                                                       | 39<br><b>53</b><br>83 |
| Ottober 1793. — 2. Gefecht bei Rappenau am 16. Otz<br>tober 1793. — 3. Ereffen bei Drufenheim und Sagenau                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                     |
| V. Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                     |
| VI. Neuefte Militarveranderungen 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                     |
| VII. Der Feldjug bes Königs Ferdinand III. von Ungern und Böhmen 1634 in Deutschland. In einer Reihe gleichzeitiger Schreiben. Rr. 22-24                                                                                                                                                                                                     | 55                    |

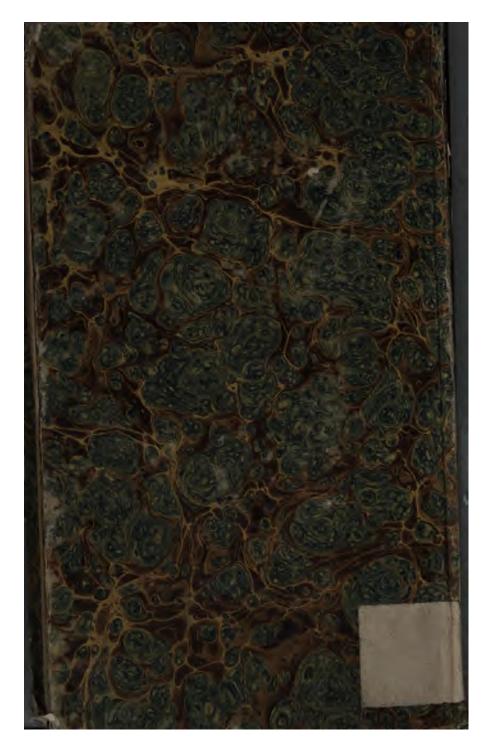